

P.O.gorn 1345 = (T.2) [Schregvogel]

Pagerm. 1345 1-2,2

Thomas und Rarl August Best's Schriften.

Digitated by Google

## Gesammelte Schriften

bon

Thomas und Rarl August Best.

Bweite Abtheilung.

Rritische und satyrische Streifzuge.

3meiter Theil.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg.

1829.



Bayerische Staatsbibliotnek München

# Kritische und satyrische Streifzüge

i m

Gebiete der Literatur und des Theaters,

Don

Thomas West und dessen Freunden.

Mit Unmerfungen und Bufagen

nou

R. U. Beft.

3 weiter Theil.

### Berr Platt ein Muftiter.

Berr Platt der altere, den ich feit Kurzem naber fennen zu lernen Belegenheit batte, ift ein Mann von fo besonderer Urt, bag ich fast taglich neue, zum Theil einander widerfprechenbe, Erscheinungen an ihm beobachte. Im Allgemei= nen gibt es feinen entschiedeneren Wiener als ihn; benn er betrachtet feine Baterftabt, von ber er fich nie uber funf Meilen entfernt bat. in ben meiften Dingen als ben Mittelpunkt al= les beffen, was klug, schon und vollkommen ift. Gleichwol ift vielleicht fein Menich mehr aufaelegt, fich von allen fremben Moden und Thorhei= ten fo leicht und fo ernsthaft ansteden zu laffen, als gerabe er. In feiner Rleibung ift herr Platt balb Englander, bald Frangofe, bald Ruffe, und mit bem Schnitt ihrer Rocke und Bute fcheint er gewohnlich auch bie politischen Meinungen und Pratensionen biefer Bolfer anzunehmen.

Er hat seine politischen Meinungen beinahe noch öfter verändert, als einige neuere Staaten ihre Konstitution. Seine Ueberzeugungen in dieser Rücksicht sind immer sehr positiv; doch hat man bemerkt, daß sie durch die Ankunft einer Zeitung oder eines Kuriers, oft plöglich in ganz entgegengesetze verwandelt wurden. "Ich habe es wol vermuthet! « sagt dann Herr Platt gewöhnlich; und man muß gestehen, daß nichts in der Welt geschieht, noch geschehen kann, was ihm unvermuthet wäre, und worein er sich nicht sogleich zu sinden wüßte.

Die literarischen Kenntnisse bes Hrn. Platt erstrecken sich nicht so weit, daß die Veränderungen in der Literatur der Ausländer einen merklichen Einfluß auf seine Denkungsart haben könnten, aber die Thorheiten der deutsich en Lesewelt hat er, seit vierzig Jahren, redtich mitgemacht. Keine herrschende Meinung, keine neue Manier in der Literatur und Kunst, ist jemals so seltsam, befremblich oder abgeschmackt gewesen, daß Hr. Platt sie nicht mit mehr oder weniger Eiser ergriffen, und eine Zeitzlang bafür geschwärmt hätte. Die größten wie die kleinsten Schriftseller haben sich immer nur pes

riodenweise seines Beifalls zu erfreuen gehabt. Rlopstock wie Lavater, Wieland wie Meißner und Lasontaine, sind bei ihm mehr als ein Mal in die Mode und aus der Mode gekommen. Die ersten Schauspiele des Hrn. v. Kohebue machten eine außerordentliche Wirkung auf Hrn. Platt; er hielt diesen Autor lange für den ersten dramatischen Schriftsteller aller Zeiten und Nationen; aber die Herren Schlegel haben ihn so ganz von seinem Glauben zurückgebracht, daß er jest keinen Anstand nimmt, den Hrn. v. Kohebue, wo und vor wem man will, für einen erbärmlichen Skrisbenten zu erklären.

Um Hrn. Platt zu gefallen, muß ein Buch auf ber letten Leipziger Meffe erschienen, und nach der neuesten Art und Kunst zugeschnitten senn. Die Firmen einiger Buchhandler sind in seinen Augen gleichsam die Authentik einer neuen Schrift, und was im Jahre 1807 in Leipzig, Berlin, Weimar ober Tübingen gedruckt wird, halt er so lange für vortrefflich, die ihn die Jenaer Literaturzeitung ober das Morgenblatt von dem Gegentheile überzeugt. Seine Hochachtung für den Ausspruch dieser und ahnlicher Journale hat keine Granzen. Wie ich höre, ist dem Hrn.

Platt von ben Rebaktionen zweier auswärtigen Zeitschriften zugleich ber Antrag geschehen, die Korrespondenz-Nachrichten aus Wien für dieselben zu besorgen. Wenn diese, ihm höchst unerwartete, Ehre den Mann nicht etwa verrückt macht, so ist es möglich, daß er dadurch von seinem unaussprechlich großen Respekt für alles, was in Jena und Tübingen gedruckt wird, einigermaßen zurücksommt; denn obgleich er von seinen schriftstellerischen Talenten besser denkt, als von den Autorsähigkeiten aller seiner Landsleute, so hat er sich, was das Schreiben betrifft, mit einem Tübinger oder Jenenser verglichen, bisher doch für einen bloßen Pinsel gehalten.

Der langsame Umtrieb unsers Buchhandels, vielleicht auch der etwas langsame Kopf des Hrn. Platt, ist Ursache, daß er sich öfters erst dann in eine Modethorheit recht hinein arbeitet, wenn sie sonst überall beinahe schon veraltet ist, und wenn selbst ihre Urheber sie wieder aufzugeben anfangen. Diese Besonderheit gibt seinen Lächerlichkeiten ein Relief von ganz eigener Urt, und man kann von ihm sagen, daß er gewöhnlich seinen Rausch erst zu fühlen anfängt,

wenn die Undern ichon wieder nuchtern ge-

Das mertwurdigfte Ereigniß, welches bem Brn. Platt in biefer Gattung bis jest begegnete, ift aber wol bieß, baß er feit ungefahr einem Sabre feinen Ropf gewaltig anstrengt, um fich bie Sprache und bie Unfichten ber neuen Aesthetik eigen zu machen, bie feiner Natur und allen feinen bisherigen Begriffen vollkommen zuwider find. Die ift wol eine menfchliche Seele gu bem Ueberfinnlichen und Mpftifchen weniger geneigt gemefen, als bas, mas Br. Platt feine Seele nennt, und fein trodenes Behirn ift gang unfahia, die fubtilen Ideen und Rebelgeftalten in fich aufzunehmen, bie aus ber geheimnigvol= len Gahrung ber neuen Mpftit emporfteigen. Inbeffen hat er von ihrem Jargon mit unend: licher Muhe boch nach und nach fo viel behalten, bag es ibm feit einiger Beit oftere gelingt, feine platten Ginfalle in leiblich unfinnige Phrafen biefer Art einzukleiben. Der Stolz bes Mannes ift baburch ungemein erhoht worden, und obwol fcmerlich ein profaischerer Mensch in der Welt lebt, als Sr. Platt senior, fo zweifelt boch von feinen Freunden feiner mehr an ber Große



feines Genies, feitbem man ihn in Ausbrucken fprechen horte, wovon weber er noch fonft Jemand ein Wort verstand.

Rach einigen Unzeichen zu fchließen, mochte jedoch bie neueste Metamorphose bes Plattischen Beiftes ichneller vorübergeben, als noch vor Rurgem zu vermuthen war. Wie verlautet, find bie Unhanger ber neuen Runfttheorie, burch bie Unfunft ber letten Rummern bes Morgenblattes, in eine nicht geringe Berlegenheit verfest morben. Es finbet fich namlich barin eine nachge= laffene merkwurbige Erklarung Schiller's, und gemiffermagen fein Schlug-Urtheil über ben Werth diefer Theorie und aller Kunft-Metaphpfif überhaupt. Die befagte Erklarung ift ber » Poetit und Doefie a priori« burchaus ungunftig, und ber neueren beutschen Aesthetik wird baburch bie einzige wichtige Autoritat entzogen, auf welche fie fich bisher ftuste, ber Beifall jenes großen Dichtere namlich, ber im eigentlichen Sinne auch ihr Stifter mar. 3ch ftelle mir vor, melchen feltfamen Ginbrud ein fo unerwartetes Befenntniß auf Srn. Platt in einem Zeitpunfte machen muffe, in bem er eben angefangen, fich für feinen neuen Glauben recht zu ermarmen. Inbessen zweisle ich nicht, daß er sich in Kurzem sehr gemuthlich barein finden werde, aus den schwindligen Höhen der Mystik wieder auf den platten Boden seiner angeborenen Alltäglichkeit herabzusteigen. Eine Veränderung, die nicht naturgemäßer und ersprießlicher seyn kann, und zu der ich ihm schon zum Voraus Glück wünsche.

Nachstehender Brief, ben ich vor ein paar Tagen erhielt, scheint einen Geistesverwandten bes Hrn. Platt zum Verfasser zu haben. Die schwierige Lage, worin sich der ehrliche Hans Stolidus besindet, hat viel Aehnliches mit der eben erwähnten Verlegenheit unseres Freunbes Platt. Ich hoffe jedoch, daß es dem wackeren Barbier, mit Hulfe seiner verständigen Frau, gelingen wird, sich ungefähr eben so gut, als es von diesem zu erwarten ist, aus dem bedenklichen Handel zu ziehen, in welchen ihn seine allzu große Verehrung für die Orakel des Zeitgesschmackes verwickelt hat.

St. 9 - n, im Juni 1807.

#### » Sochgeehrtefter Berr!"

"Ich bin Borfteber bes hiefigen Lefe=Infti= tute, und alfo ein Mann von einiger Bebeutung in Sachen ber Literatur und bes Gefchmades. Alle Buchhandler bewerben fich um meine Rundschaft, und bie Nachbrucker feben mich fur einen ber größten Beforberer ihres nublichen Gewerbes an. Da ich, vermoge meiner Profeffion, viel Umgang mit Leuten aus allen Stanben habe - ich befige eine ber beften Barbier= stuben in diefer Stadt, und meine Praris erstreckt sich auf einige Meilen im Umkreife fo fehlt es mir auch fonft nicht an Gelegenheit, mich um bie Mufklarung und bie Rultur bes Geiftes verdient ju machen. Ich fammle Pranumeration auf Mles, was im Druck erfcheint, und bin bamit oft fehr glucklich gemefen. Ginige ber neuesten inlandischen Autoren haben ihr ofonomisches Aufkommen, und zum Theil auch ihre Reputation, mehr meiner Betriebfamkeit, als ihren Talenten zu verdanken. «

"Unfere Familie war, von meinem Groß-Ontel her, ber neben feiner Tabate-Traffit einen fleinen Buchertrobel hielt, immer bafur befannt, daß fie die Runfte und Wiffenschaften unterftuste. Mein Bater, ein berühmter Der: rudenmacher feiner Beit, und bes Groß-Onfels Erbe, war ein außerordentlicher Freund ber Letture, beren Gefchmack er mit ber Runft, Dapillotten zu machen, eingesogen zu haben schien. Er liebte gugleich ben Scherz, und pflegte gu fagen, daß er oft in einer Woche mehr Dis an Die Perruden feiner Runbleute verschwende, als bas gange Sahr in ihren Ropfen ju fpuren fep; - ber gute Mann meinte ben gebruckten Dis. ben er zu Papierwickeln verschnitt. Rach feines Dheime Tobe gerieth er auf ben Ginfall, von beffen nachgelaffenem Buchervorrathe eine Leihbibliothek angulegen, weil er fich nicht entschließen fonnte, ein einziges Buch aus feiner Erbichaft ju verkaufen, und als ein orbentlicher Sauswirth boch bas fleine Rapital, bas barauf lag, nicht ungenütt laffen wollte. Diefe Unftalt hatte fehr guten Fortgang. Mein Bater marb burch die zunehmende Lefeluft bes Publikums in ben Stand gefest, ben Fonds feiner Bucherfammlung ju vermehren, und unter meinen Banben ift fie, ohne Ruhm zu melben, zu einer ber anfehn=

Digital by Google

lichsten Privat = Bibliotheken im gangen Lande angewachsen. «

» Der größte Reichthum meines Lefekabinets befteht in Werken ber ichonen Literatur und in Journalen jeder Gattung, wovon ich bie alteren alle, bie neueren aber, leiber, noch lange nicht vollständig befige. Da in ben letten Sabren beinahe die gange Runft und Gelehrfamkeit ber Deutschen fich, jum größten Rugen ber wißbegierigen Welt, in lauter Beit = und Alugichriften verwandelt hat, und fur jedes eingehende Journal, mit Gottes Bulfe, immer wieber zwei bis brei neue zum Borfchein fommen, fo zeigt fich, daß meine Gelberafte bei Weitem nicht gureichen, mit meinem guten Willen und ber ruhm= lichen Industrie unserer Tageschriftsteller gleichen Schritt zu halten. Ich habe mich im vorigen Jahre auf 47 in = und auslandische Journale befchranken muffen, und werbe, wenn fich ber Rure nicht betrachtlich beffert, genothig fenn, auch von biefer Bahl noch ein Dugend aufzu= geben, welches fur einen Mann, bem bie Bildung feiner Mitburger am Bergen liegt, wirklich traurig ift. «

.. Um den Abgang in meinem Bibliothets:

Konde einigermaßen zu erfeben, habe ich angefangen, einen auten Theil von meines Baters und Groß-Ontels nachgelaffenen Buchern, bie heut zu Tage ohnehin Niemand lieft, zu verfaufen, und mir bafur die neuesten Defprobufte anzuschaffen. Gie follten aber faum alauben, was fur eine Roth ich habe, ein ertrag= liches Geschaft mit biefen alten Urtikeln zu maden. Go mußte ich ben gangen Liskow und Rabener meggeben, um ein paar fleine faty= rifche Tafchenbucher bafur einzuthun, bie noch bazu, wie mein Freund, ber Rektor an unferem Gomnafium, behauptet, außer bem Titel, verbammt wenig Salz und Satpre enthalten. Fur bie fammtlichen Werke von Sageborn, Gel= lert, Uz, Ramler, Rleift und Begner, habe ich mit Muhe - ben Dichtergarten, die Rindermythen von Gorres, und zwei ober brei Trauerfpiele mit Cho: ren bekommen, von benen ber Rettor fagt: affe fenen rein toll." Die Schriften von Ber= ftenberg, Sturg und Thummel brachte ich, noch ziemlich gludlich, fur Jean Paul's Klegeljahre an ben Mann. Klopftod's Dben und bie Deffiabe aber fonnte ich

nicht einmal gegen die Lucinde und den Lacrimas loswerden; obwol beide schon etwas
verlegen sind. Aus dem Verkause meines Mendelssohn und Sulzer erhielt ich gerade so
viel, als mich einige Hefte des Athenaums
und die Herzensergießungen eines
kunstliebenden Klosterbruders kosten.
Nun denke ich die kritischen Schriften von
Lessing und Engel auszubieten, um für den
Pränumerationsbetrag auf das neue ästhetische
Journal gedeckt zu seyn, womit, wie ich höre,
uns nächstens ein junges plastisches Genie in
Wien beschenken, und bei dem ein großer
Mann in Weimar, wenn es glückt, Gevatter stehen wird.

"Auf solche Weise, mein Herr, hatte ich Hoffnung, ben alten Bust meiner Buchersammlung nach und nach gegen gute kurrente Waare umzutauschen, wenn nur ber Rektor und meine Frau nicht waren, die mit ihren Grillen und Klagen mir den Kopf oft gewaltig warm machen. Der Rektor sagt ganz unverhohlen, mein Stichhandel tauge nichts, und der größte Theil meiner neuen Acquisitionen sep keinen rothen Heller werth. Meine Frau bezieht das auf die V

Birthschaft, und flichelt zuweilen recht empfindlich, baß ich es bei unferen Rinbeskinbern nicht murbe verantworten tonnen, bes Groß-Onfels aute, alte Erbichaft fur folden neumobischen Plunder vertandelt zu haben. Go faat fie: auf mein Gewiffen! - Run muß ich Ihnen gefteben, Berr Beft, bie Frau ift fonft nicht gan-Bifch: auch fann ich bem Reftor nicht abftreis ten, bag er mehr von ber iconen Literatur verfteht, als ich. Wenn es nun mit ben neuen Sfribenten nicht richtig mare, - um ber blogen Mobe willen mochte ich boch weber meinen Sausfrieden, noch bas fleine Rapital, bas mir mein ehrlicher Bater in feinem Lefe-Rabinette binterließ, in bie Schange ichlagen. - 3m Grunde bin ich bem neuen literarischen Wefen felbft noch nicht lange auf ber Spur, und wenn ich's recht bedenke, fo ift an ber Unordnung, worin fich meine Bibliothet und ihre Raffe befindet, Diemand Schuld, als ein Jenenser Stubent, ber fich vor ein paar Sahren in unserer Stadt aufhielt. Diefer junge Mann machte mich und bie Abonnenten meines Lefe-Instituts querft mit einigen Journalen bekannt, burch beren Sulfe wir nach und nach fammtlich fo flug oder fo narrisch geworben, ale wir zur Beit noch wirklich find. «

"Ich bitte Sie nun, mein Berr, mir in biefer zweifelhaften Sache mit Ihrem Rathe bei-Gie fcheinen ein überlegter Mann, und mit ber alten und neuen Literatur giem= lich genau bekannt zu fenn. Sagen Sie mir ehrlich, ob ich meinen Stichhandel fortfeten und ben Leffing und Engel an bie Meiftbieten= ben erlaffen, ober ob ich mir, fatt bes neuen plaftisch = afthetischen Sournals und noch eines Dugend ahnlicher Zeitschriften, etwa nach und nach wieder ben alten Gulger, Ramler und Menbels fohn anschaffen foll? Den Liskow und Rabener hat meine Frau ichon einstweilen heimlich von ihrem Ruchengelbe guruckgefauft. Wenn Ihre Grunde gut find, fo will ich die Autoritat meines jungen Jenenfer Freundes fur nichts achten. Es mare munberlich genua, wenn am Ende meine Frau bas Ding beffer getroffen hatte, ale bas Morgenblatt und bie Jenaer Literatur=Beitung.«

» Ihr ergebener

Bans Stolibus.«

Ein Befchluß ber ftillen Gefellschaft, ber nicht ohne garm ablaufen fann.

Der munberliche Ginfall Brin'fe, ben Rlat= fcher zu einem Mitgliede ber ftillen Gefellichaft zu machen, ift von ihm ernstlicher gemeint, als ich bachte. Er hat bie Berren Morfeld und von Solms fur feinen Plan gewonnen, und ftellte in ber letten Freitags = Sigung formlich ben Un= trag, bag uber bie Aufnahme biefes feltfamen Ranbibaten ber Taciturnitat gestimmt werben follte. Bas auch ich und Palmer gegen bie Unziemlichkeit einer folden Gemeinschaft einmenben mogen, Brink, Golme und Morfelb bebaupten, wir hatten ichon allzulange ftill ge= feffen, und es fen bie bochfte Beit, bag wir lauter zu werben anfingen, wenn wir unferen Absichten und Meinungen Gingang und Nachbrud verschaffen wollten. Dabei tonne und und befonders mir, als bem Dramaturgen ber Gefellichaft - Diemand mefentlichere Dienfte leiften, als ber Rlaticher, ber fich bereit er= flare, meine Argumente mit feinen gewichtvollen



Sanden zu unterftugen; mas ihnen eine fchlagende Beweiskraft verleihen muffe.

Gegen meine Erwartung zeigte fich auch Ernft bem Borichlage Brink's nicht abgeneigt. fprach fehr gelehrt über bie Unftalten ber Grieden und Romer, die Beifallebezeigungen in ben Theatern nach ben Gefeten bes Gefchmackes und in bem Intereffe ber Staatsverwaltung zu leiten. Bugleich berief er fich auf bas Beispiel eines beruhmten Dichters unferer Beit, ber es, als Borfteber einer Sofbuhne, nicht unter feiner Burbe hielt, von feinem furulischen Stuhle herab bas Beichen gum Applaubiren zu geben. Ernft meinte, ein gefetter und ichweigfamer Mann, wie ich ober Solms g. B., mußte eine um fo mehr impofante Figur machen, wenn er burch einen blogen Augenwink, welchen ber Rlaticher und beffen Unhang beobachtete, bas gange Schaufpielhaus in ichallende Bewegung verfeste; bem Donnerer nicht ungleich, ber burch eine Bewegung feiner Augenwimpern ben Olymp erschutterte.

Morfelb stimmte bieser Unsicht mit großer Lebhaftigkeit bei. Er führte an, baß in Rescho, ber Residenz bes Konigs von Tunkin, welche wegen ihrer vortrefflichen Theater Polizei be-

ruhmt ift, ein Zanfi, ober Gelehrter vom erften Range, mit einem vier Ellen langen Bambusrohre bas Beichen gibt, fo oft bie Buschauer in einem Schauspiele lachen ober weinen follen: mas jedes Mal nach bem Tafte und mit ber großten Benauigkeit erfolat. Diese bewunderns= wurdige Uebereinstimmung wird, nach Morfeld's Berficherung, außer dem birigirenden Bambusrobre, burch bas taktmäßige Borlachen und Bormeinen von brei und breifig Dutum's, ober Belehrten vom zweiten Range, bewirft, Die unter ben Bufchauern vertheilt find, und bie Signale bes Zanfi mit angestrengter Aufmertfamkeit beobachten. Rach Morfeld's Meinung konnte biefelbe Wirkung, mit noch großerer Leichtigkeit, burch bie Trabanten und Freunde bes Rlatschers hervorgebracht werben, ba feinen Signalen ber Borgug ber Deutlichkeit gukommt, und fo wenig Aufmerkfamkeit erfordert wird. um fie zu verfteben, baß felbit Schlaftrunkene bavon aufgeweckt und bamit einzustimmen bewogen werben fonnten.

Der Kapitan außerte bloß ben Zweifel, ob bem Klatscher bie Nothwendigkeit, eine vortheil= hafte Stellung zur freien Bewegung ber Urme

ju nehmen, und feine Bewohnheit, fich von ei= nem Plate bes Theaters auf ben anbern zu begeben, geffatten merbe, fich bem Gibe bes jemei= ligen Directeur des Applaudissemens nabe ge= nug zu halten, um beffen Winke und Fingerzeige gehorig unterscheiben und befolgen zu fon-Diesem Uebelftande fen aber burch eine mechanische Borrichtung abzuhelfen, auf bie er (Solms) verfallen fen, und bie man nach Urt eines Telegraphen, an irgend einer ruhigen, von allen Seiten zu bemerkenben, Stelle bes Schaufpielhaufes, etwa uber bem Souffleurkaften, anbringen tonnte. Er bente auch fcon baran, einen folden Telegraphen verfertigen zu laffen. ber vielleicht am schicklichsten in ber Figur ei= nes kleinen Trommelschlagers und Pfeifers befteben konnte, und ben es einem von une leicht fenn murbe, vermittelft eines, burch bas Pobium und unter ben erften Banten bes Parterre laufenden Drathzuges, von feinem Sperrfige aus in Gang zu fegen.

Diese sinnreiche Erfindung des Rapitans entsichied die Frage, über welche in unserer letten Freitags = Situng debattirt wurde. Morfeld, Ernst, und vor allen Brink selbst, ertheilten dem

erfinderischen Geiste des Kapitans große Lobssprüche, und zeigten die lebhafteste Ungeduld, den kleinen Pfeiser und Trommelschläger recht bald auf dem Souffleurkaften und in Bewegung zu sehen. Demnach ward, troß meines und Palmer's beharrlichen Widerspruches, durch Mehrsheit der Stimmen beschlossen, daß die Aufnahme des Klatschers in den Bund der Stillen Statt haben, und von seinen eklatanten Fähigskeiten der bestmögliche Gebrauch, zum Behuf der Gesellschaft und der guten Sache des Gesschmackes, gemacht werden sollte.

19.

#### Mancherlei.

Gonntag, ben 5ten Julius.

Seit einigen Wochen erhalte ich fast taglich mehrere Briefe, worauf selten Etwas zu antworten ift, und die also mehr fur bas Publikum, als fur mich geschrieben zu senn scheinen. Sie sind fehr verschiebenen Inhalts, und zum Theil von der Art, daß es nur zweiselhaft seyn kann,



ob dem Publikum ober den Korrespondenten ein größerer Dienst bamit geleistet wird, wenn ich sie unterbrucke.

Die meiften biefer Briefe betreffen bas Thea-Ueber bie Borftellung ber Abelafia allein find in einer Boche fieben eingelaufen, movon brei in Berfen an Ginem Tage. Mabame Imperatrice Geffi hat burch bie Rolle bes 2lleramo ploblich ber Rivalitat ein Ende gemacht, Die fich feit langerer Beit unter ben erften Gangerinnen ber Oper erhoben, und ben Beifall bes Publifums getheilt hatte. Mlle. Milder und Laucher, Mabame Bertinotti und Mlle. Safer, Mlles. Schmalz und Kischer, haben auf ein Mal ben größten Theil ihrer Unhanger verloren, und man ermahnt ihrer beinahe nur, um ben Triumph zu erhohen, ben Mabame Geffi uber fo viele ichone und artige Talente erlangt hat. 3mei von meinen poetischen Korrespondenten vergleichen biefe vortreffliche Gangerin baber gang richtig, wiewohl nicht eben fo neu und finnreich, mit ber ftrahlenden Luna, bei beren Erscheinen bie fleineren Lichter bes Simmels verschwinden. Da ich felbst ein großer Bewunberer bes ichonen Aleramo bin, fo beklage ich

wirklich, daß Madame Sessi keine bessere Dichter begeistert hat, als die sind, welche mich bei
dieser Gelegenheit mit ihrer Zuschrift beehrten,
und deren Beitrage ich mich genothigt sehe, an
ben Herausgeber bes neuesten hiesigen Musenalmanachs zu verweisen, wo sich dergleichen
gedankenleere Zierlichkeiten besser ausnehmen
werben.

Einige meiner Korrespondenten haben offenbar die Abresse verfehlt; benn ihre Briefe find, allem Unfeben nach, an ben Redakteur eines bekannten auswartigen Blattes gerichtet. einem berfelben wirb von einer Schaufpielerin ergablt, baß fie, gewiffer Urfachen megen, auf ein paar Monate bas Theater meiben, und fich auf bas Land begeben werbe. Bon mehreren Mannern, die mir nur bem Namen nach, ober gar nicht bekannt find, werben barin Rotigen gegeben , bie fur ihre Glaubiger intereffanter gu fenn fcheinen, ale fur bas Publifum. beres Schreiben enthalt eine Ungahl Epigramme, Charaben und Difticha, woran bie Poefie und ber Wig fehr wenig, die Unverschamtheit und die Bosheit aber besto großeren Untheil haben, indem die meiften ben Ruf von Privat=

- Salah

perfonen antaften, die fcon ihre Unspruchlofia= feit allein vor öffentlichen Beleibigungen ichusen follte. Der Verfaffer legt biefer Urt von Wigfpielen einen großen Werth bei, und nennt bas Distichon die toftlichfte Bluthe ber reinen Doefie, die er mit ben neuesten Melthetikern als bas Bestreben erflart, » bie Natur, unermeklich im Großen und unerschöpflich im Rleinen, in ihrer Unermeglichfeit und Unerfchopflichfeit gur Un-Schauung vollstandig, b. h. unter ihre Ginheit gu bringen. " - "Mit ben Teleffopen ber Epopoen und Dramen, " fagt mein Rorrefpondent, ich weiß nicht, ob mit feinen eigenen, ober mit erborgten Musbrucken, agelangen wir durch ben Ausblick in bas Unermegliche zur Ahnung, zu bem Glauben an ein Univerfum; bas Difticon hingegen fcheint uns in feinem engbefchrankten, fcharfbegrangten Raum einzulaben, mittelft Berfentung in bie unenbliche Rulle, Die Ginheit bes Uni: verfums zu suchen und zu finden. " - Da in bem Sonntageblatte meber fur Stanbale. noch fur fo platten Unfinn Raum ift, fo muß ich die herren, die zu folden Spielen des Wites aufgelegt find, ernstlich ersuchen, fich bamit an andere Journalisten zu wenden, welche in denfelben vielleicht fogar eine edle Gefinnung, Berstand und einen bichterischen Geist erkennen mochten.

Bon ungefahr einem Dugend anderer Briefe, weniger unbedeutenden und nicht anstößigen Inshaltes, glaube ich den Lefern vorläufig folgende zwei, von mir unbekannten Berkassern, und dann das Schreiben einer hiefigen beliebten Schriftstellerin mittheilen zu muffen, deren Berbienst und guter Ruf, durch das aufrichtige Bestenntniß, welches sie darin ablegt, in den Augen des gebildeten Publikums schwerlich etwas verlieren werden.

Ih. Weft.

#### Mein Serr!

Ihre Gefellschaft scheint es sich recht ernstlich vorgesetzt zu haben, ber echten Literatur und bem guten Geschmacke mehr Eingang unter uns verschaffen zu wollen, als ber ift, bessen sich biese verehrliche Anlegenheit seit einiger Zeit zu ersfreuen hat. Eine schone Unternehmung; Apoll und die neun Schwestern mogen ihr Gedeihen und Wachsthum verleihen!

Beft's Schriften, II, 2.

Wenn es richtig ift, was ber alte Markus Tullius sagt: » bie Literatur verschönert unsere heiteren Tage, und gewährt Troft in ben truben «\*), so ist die gegenwärtige Zeit allerdings recht wie gemacht, um uns zur Literatur aufzumuntern; benn so trubselig hat es in Europa wol seit Langem nicht ausgesehen, wie jest. —

Was erstickt die echte Literatur? Was versdirbt den guten Geschmack? — Hauptsächlich wol unstreitig das viele kunterbunte Zeug, welsches in unserer neuesten Zeit der allgemeinen Verwirrung, aus Eitelkeit, aus der Sucht, orisginell und neu zu scheinen, Systemen=Ersinder und Schulenstifter zu seyn, so häusig zu Markte gebracht wird, welches dann der Ton des Tages zur Modeleserei stämpelt, und dem Publikum fast gewaltsam ausdringt.

Man werfe einen Blick auf die Kameel = Ladungen von Ritter=, Geister = und Zauber = Ro= manen, auf die Banditen = Geschichten, auf die draftischen, plastischen, nonsensikalischen Schau=

<sup>\*)</sup> Studia secundas res ornant, in adversis solatium praebent.

spiele, auf die poetischen Poessen 2c., woraus sich der Geschmack bilden soll! Man besehe die Schreibereien über den transcendentalen Idea-lismus, den transcendentalen Synthetismus, den transcendentalen Stepticismus, den Empirismus, die Apodiktik, die Archimetrie, das Absolute 2c. 2c., auf die sich unsere philosophischen Kenntnisse gründen sollen!

Solche lose Speisen bem lesehungerigen Publikum aus den Zahnen zu schaffen, solche geschmackleere Waare jeder Gattung strenge hintan zu halten, dieß ware allerdings die erste nothwendige Arbeit, um bessere Kenntnisse zu verbreiten, weil ja bekanntlich geschrieben steht: Sapientia prima est, stultitia caruisse.

Leider vergehen immer kaum ein paar Jahre, wo nicht eine neue Albernheit im Gebiete der Literatur erscheint, die sogleich Proselyten macht, und oft schon weit um sich gegriffen hat, ehe noch rechtliche Manner Zeit und Gelegenheit sinben, gegen dieselbe zu warnen und sie zu entlarven. Um solchem Unheil zu steuern, mache ich Ihnen einen Vorschlag.

Wie mare es, jum Beispiel, wenn Ihr Berleger alliahrlich ju Ende ber Faften — weil bis dahin, aus Mangel öffentlicher Lustbarkeiten, und wegen ber unpraktikabeln Spaziergånge, noch etwas mehr gelesen wird — mit den übrigen Buchhändlern, aus den Verkaufsbüchern derselben, eine ordentliche LeserBilanz zöge, und dann eine literarische Konsumtions=Ka=belle über die verkauften Bücher versertigte, wie man über die jährlich zu Markte gebrachten körperlichen Nahrungsartikel hat? Vielleicht thäten diese Tabellen für das Neich der Wiffenschaften eben so ersprießliche Dienste, wie weisland das Wargentinische Tabellenwerk für die genauere Kenntniß des Schwedischen Populations=Zustandes gethan hat.

Indessen, bis diese heilsame Anstalt zu Stande kommt, will ich Ihnen mittheilen, was ich — freilich nach sehr unvollkommenen und mangelbaften einzelnen Nachsorschungen und Nachrichten, — über diesen Gegenstand gesammelt, und nach analogen Datis über die ganze Sache absstrahirt habe.

Ich nehme bas Marimum von Lekture für eine Stadt wie Wien = 100 an; was darüber geht, ist Schwelgerei und Erceß; ein Fall, ber in Lekture - Ungelegenheiten bei meinen lieben

Landsleuten feit Menschengebenken nur zwei Mal eingetreten ift, im neunten Decennio bes achtzehnten Sahrhunderts, mit ben bamaligen Lagesbroschuren, und noch vor Rurzem mit ben Ritter = und Geifter=Romanen.

Was in öffentlichen Lehranstalten, so wie von Mannern, die sich ernsthaft mit den Wissenschaften beschäftigen, gelesen wird, kommt hier nicht in Unschlag. Es ist nur von derzenizgen Lekture die Rede, welche sich die eleganten Leute haben zu Schulden kommen lassen; und da sind bekanntlich nur die philosophischen Schriften und die Werke der schönen Literatur in Gesahr, von ihnen gelesen zu werden. Von diesen Geschenken der Musen wurden nun, so viel ich in Erfahrung gebracht habe, vom Oftersonntage 1806, bis zum Char Samstage 1807, gelesen:

| Rlaffifer                           | 1/100 |
|-------------------------------------|-------|
| Romane, schlechte                   | 33.   |
| bito, gute                          | 2.    |
| Romobien, Tragobien, Singspiele,    |       |
| Liederspiele, bramatifirte Mahrchen |       |
| und fogenannte bramatische Ge=      |       |
| bichte                              | 27.   |



| Enrische Gebichte, Epopden, Lehrge- |           |
|-------------------------------------|-----------|
| dichte, Satiren, Sinngedichte und   |           |
| andere regelmäßige Dichtungkarten   | 2.        |
| Grundliche Kritiken                 | 17/100    |
| Erziehungeschriften                 | 13/100.   |
| Landerkunde                         | 3.        |
| Geschichte                          | 1 29/100. |
| Politif                             | 1/100-    |
| Urtistische Schriften               | 39/106.   |
| Ulterthumer                         | 1/4.      |
| Griechische Klassifer               |           |
| Journale und gelehrte Beitungen 3   | 30 3/4.   |

## Summa Summarum 100.

Eingeschwärzt find 19 einzig mögliche Phitosophieen, die aber ungelesen von Zabackeramern in Befchlag genommen wurden.

## Von jenen 100 maren:

| Deutsche Lei | Etüre | <b>2</b> 6                              | 64.     |
|--------------|-------|-----------------------------------------|---------|
| Franzosische | -     | 2                                       | 28 1/2. |
| Englische    | _     | *************************************** | 6.      |
| Italienische | -     |                                         | 11/2.   |
| -            |       |                                         |         |

Facit 100.

Salvo errore calculi.

Sie, mein herr, und Ihre Gefellschaft, wers ben diesen ersten mangelhaften Entwurf leicht berichtigen, erganzen und vollständiger ausbilden können. Bu einem größeren Grade von Bollstommenheit gebracht, wurde eine solche Tabelle, meines Erachtens, als ein ziemlich richtiger Geschmacks me ffer dienen können, und nach den jährlichen Oscillationen desselben, nach dem merkbaren Steigen und Fallen dieser oder jener Lesserei, wurde es Ihren Berbundeten nicht schwer fallen, der Lekture überhaupt, und somit auch der Literatur, von Zeit zu Zeit gewisse vortheilshafte Richtungen zu geben.

M. 3.

## Mein Serr !

Seit Ihrem Gesprache am Eingange des Karnthnerthor=Theaters, wo uns ein Fremder, ber nicht in die Vorstellung der Minna ging, auf eine ziemlich neue Art sagte, was an jenem Abende wirklich in der Minna zu sehen war, werde ich sogleich ausmerksam, wenn Sie, oder

Thre Freunde vor der Aufführung des Stückes ein Wort darüber fallen lassen. Ich schließe daraus, daß Sie keine Lust haben, uns nach der Aufführung Ihr Urtheil davon zu sagen. So war es mit Herrn Dahsenheimer's Marinelli; so ist es jest mit Herrn Haide's Debut. Wir haben Ihre und Ihrer Freundin ehrliche Meinung von jenem Marinelli bis jest nicht gehört; allem Anscheine nach möchten wir wol auch Ihre eigentlichen Gedanken über Herrn Haide's Debut nicht zu hören bekommen. Sollte es bennoch geschehen, so ersuche ich Sie, mein Herr, auf folgende Bemerkungen oder Einfälle einer Ihrer Leserinnen dabei Rücksicht zu nehmen.

Ich bin noch nicht alt genug, um mich an die Zeit erinnern zu konnen, da man in Wien den hubschen Weibern die Cour à la Lange machte. Herr Lange ist nicht mein sentimentaler Held. Ueberhaupt ist es kein Schauspieler, den ich bis jest sah; und ich gestehe, daß ich keine große Meinung von einer Dame habe, welche das Vorbild bes Mannes, der ihr gefallen konzte, auf dem Theater sucht. Ausgezeichnete Chazraktere, anziehende Gestalten kommen im Leben nicht häusig vor, aber man sindet deren in der

Gefellschaft zwanzig, ehe auf bem Theater Eine nur erträglich ist. Das Beste, was ich auf den Bretern sah, waren einzelne Züge, zuweilen auch eine ganze Figur, die ein verständiger Künstler dem Leben entwendet hatte. Die Schauspieler sollten ihre Muster in der Societät sinden; wo die Gesellschaft sie vom Theater borgt, da steht es schlimm um beide. — "Und doch ist das der Fall, "werden Sie mir sagen. — "Leider ja!" muß ich Ihnen antworten.

Die bem aber auch fen, mein Berr, ich menigstens bin fur feinen unserer Schauspieler befonbers eingenommen, und gur Beit eben auch fur feinen Mann, ber nicht Schauspieler ift. Mein Urtheil ift frei, wie mein Berg: - ich werde herrn Saibe mit feinem Nebenbuhler vergleichen, faum mit bem Unbenfen eines Debenbuhlers. Es hangt alfo nur von ihm ab. mir fo febr zu gefallen, ale er fann. mehr, ich gestehe, baß ich fehr aufgelegt mar. ibn mir gefallen zu laffen. Alle Zeitungen und Journale fur bie elegante und gebildete Belt. haben uns fo viel Ruhmliches von biefem Schauspieler gesagt! Mur mit bem Rufe, ber vor ihm berging, nahm ich mir vor, ihn zu vergleichen, und 2 \*

mit der Idee, die ich mir von feiner Rolle machte.

Ich habe ben Beaumarchais bes Brn. Saibe gefehen. Ginen Charafter, von Gothe gedacht, burch einen Mann bargeftellt, ber fich in Gothe's Schule jum Schaufpieler gebilbet: - bas ju feben, meinte ich, follte wohl ber Dube lohnen. Die Muhe ift gering; wie fommt es, bag ich fie boch nicht belohnt fand? - Dber hatte ich Unrecht gehabt, mich Gothe's und feiner Schule bei ber Rolle bes Beaumarchais zu erinnern? Diefe Rolle ift fo einfach und bestimmt gegeben, baß ber Schauspieler von bem Dichter nichts barüber erfahren fann, mas nicht ichon beutlich genug barin lage. Bas fur eine Rolle mußte bas überhaupt fenn, die nur der Dichter bem Schauspieler verständlich machen konnte? -Gewiß, ich hatte Unrecht, mich Gothe's babei ju erinnern, und von Srn. Saide mehr, als von jedem anderen Schauspieler, in biefer Rolle zu erwarten. In ber That, was foll man fich von einer Schule Gothe's benten, in ber fich ein Schaufpieler bilben fonnte? - Bas heißt überhaupt Schule, und worin befteht bie Bilbung eines Schauspielers? Gibt es eine anbere Schule fur ihn, als bie Belt, und ein anberes Muster für das Leben, das er darstellen soll, als das Leben selbst? — Er muß die Sprasche, den Ausbruck, den Styl seiner Kunst an den Originalen studieren, die ihm die Natur darbietet, — wir haben keine Antiken in dieser Kunst, — ober an Schauspielern, die gute Kopien jener Originale sind. — Ist Göthe Schausspieler? Ich zweisle; kein großer Dichter, sagt man, ist je ein guter Schauspieler gewesen. Steht er einer Bühne vor, die jemals einen großen Schauspieler gehabt hätte? Hat diese Bühne auch nur ein Publikum? Und kann da eine Schaubühne entstehen, wo kein Publikum ist?

Ich glaube, nein, mein herr. Und so wenig ich von einem Maler ober Bilbhauer etwas Großes erwarte, ber seine ganze Schule in Weismar gemacht hat, wo es weder Muster noch praktische Kunstler gibt, von benen er lernen könnte; eben so wenig, ja noch weniger hatte ich einen vollendeten Schauspieler aus einer Stadt erwarten sollen, der außer der Theorie Alles sehlt, was den Schauspieler macht. Ein Talent allenfalls, vielleicht aber auch ein schon verbildetes Talent, kann uns baher kommen; ein



Meifter gewiß nicht, ober er mußte es doch nicht gang in Weimar geworben fenn.

Pauline von \* \*.

## Mein werthefter Berr Beft!

Die Gefälligkeit, mit ber Sie manchen, das Theater betreffenden, Auffat in Ihr Sonntags: blatt einruckten, macht mich so kuhn, mich in einer ähnlichen Angelegenheit an Sie zu wenzben, und Sie zu bitten, folgende Bekenntnisse meines ängstlichen Gewissens dem Publikum mitzutheilen. In einigen Tagen wird ein Stück von mir gegeben werden, das, wegen seines etz was romanhaften Ganges, manchem Tadel auszesetzt sehn wird. Das öffentliche Geständniss seiner Schwäche soll den scharfen Stachel des Wißes, der mir deßhalb drohet, ein wenig abstumpfen, und die Herren Kunstrichter der Mühe überheben, Mängel auszudecken, die mir — nicht verborgen sind.

Seit einigen Jahren treibe ich, unter keines Mannes Schut und Schirm, und vielleicht eben barum fehr verfolgt, bas Dichter-







handwerk. Ich muß biefen niebrigen Musbruck mablen: benn bis jest haben die graufamen Nournalisten meine Stude nicht als Runftwerke behandelt, und Mancher hat fie offentlich gemeiftert, beffen Berte ben meinigen eben auch nicht zum Mufter bienen fonnten. - Demuthia fdwieg ich ftille, welches bei einem Beibe ge= wiß eine feltene Tugend ift, zumal, ba ich auf fo Bieles viel hatte antworten fonnen. troftete mich mit bem Bewußtfenn, bag ich. wenn auch nichts fehr Gutes, boch auch nichts fehr Schlechtes gefdrieben hatte, und munberte mich oft, wie bagegen wahrhaft elenbe Machwerke eines Mannes, von bem man boch mehr zu fordern berechtigt mar, fo fconend behandelt wurden. Die habe ich Dinge berührt, Die, ber allgemeinen Meinung nach, außer bem weibli= chen Wiffen liegen; mich leitet auf meiner aefahrlichen Bahn nichts, als gefunde Bernunft, bie nicht hoch fliegt, und eine burch Erfahrung berichtigte Beurtheilungefraft. Ich hutete mich wohl, wenn ich auch hier und ba ein Spruchelden eines graubartigen Griechen ober Romers mußte, es unter meine, bamit fo fehr abftechen= be, Dichtung ju mifchen; und fo gerne wir

Weiber uns auch schmuden, mit fremben Febern habe ich mich boch nie geziert. Die Geschöpfe, benen meine Einbildungskraft das Leben gibt, fragen und antworten, wie es ihr angelegter Charakter und die Handlung des Stuckes erforbert; sie kramen nie alles aus, was sie, vermöge der Stuse, auf die ich sie stelle, wissen können, sondern nur das, was sie zum Zwecke des Ganzen sagen mussen. Daß die Urt, wie sie das sagen, nicht immer — interessant genug ist, sühle ich wohl selbst. Ich bemerke jesden Mangel, jede Lücke, aber ich besiße nicht die Fähigkeit, sie würdig auszufüllen. Diese Schwächen meiner Weiblichkeit bekenne ich gern.

Nun muß ich aber boch meinem Hauptzweck naher rucken. Unter 18 Stücken, die ich bis jest geschrieben, ist manches, in bem ich auf alle Theater=Regeln Rücksicht nahm, — in sosfern wir Weiber etwas nach Regeln machen können. — Aber die Regelmäßigkeit ermüdet, da das Auge durch prächtige Opern und Ballette an Prunk und Abwechslung gewöhnt ist. Ein einfaches deutsches Stück ist für das Publikum Hausmannskost, die man täglich hat; deshalb sieht es sich nach Leckereien um, die nun freilich

im Moralifchen eben fo ungefund fur ben Befcmack, als im Phyfifchen fur ben Magen find. Meine febr maßige Sausmannstoft murbe von Bielen mit giemlichem Behagen vergehrt; aber fie reigte meine Gafte nicht, fich ofter an meiner Zafel einzufinden, und meine Stude famen alfo, aus ofonomifchen Rudfichten, gang vom Repertoire. "Wage Dich in die Schranken,« lispelte ber bofe Beift, ber mich immer gum Schreibtische gieht; "es gibt auch weibliche Belben!" - "Aber, hilf Simmel!" - fagte eine Stimme in mir - wenn fie Dich geruftet feben : ein ganges Beer von Striblern wird fich gegen Dich maffnen. Du bift verloren. " -Der bofe Beift, ber mich nun einmal gang in feiner Gewalt hat, fiegte, und ich fchrieb ein Ritterftuck: Abelheid, Markgrafin von Burgau. - Seimlich, wie ein falfcher Munger, ben bas Gemiffen brudt, arbeitete ich baran; ohne meinen Namen zu nennen, murbe es gegeben, und, fiebe ba! meine Bafte verfchmahten nicht bas Wiederkommen. - Much biefe Abelheid hat manches weibliche Gebrechen; aber, lieber Gott, wenn wir nur bas geben wollten, mas vortreff= lich , was flaffisch ift , fo burfen wir bie Buhne

des Jahres vielleicht nur drei oder vier Mal offnen, um ein Mal Minna von Barnhelm, das andere Mal Emilia Galotti, und das dritte Mal Jphigenia in Tauris zu geben.

Nun — zu meinem jungsten dramatischen Bergehen! Es fiel mir ein französisches Stuck in die Hande, zu dem, wie der Berfasser sagt, der Stoff von einem deutschen Autor genommen ist, der die Geschichte fur wahr ausgibt. Es heißt: der Wald bei Herrmannstadt. — Ich wollte aus der Quelle schöpfen, suchte in der Geschichte von Siebenburgen, und fand, dis in die grauesten Zeiten zurück, keine Spur von dem Inhalte meines Stuckes.

Ich anberte also nach Gefallen, zog bem Kinde, welches übrigens ganz artige Sprunge macht, die wol einen Abend belustigen konnen, ein beutsches Kleidchen an, deckte, so viel mir möglich war, seine Blößen, und überlasse es nun seinem Schickfale. Halt man es für eine kleine Mißgeburt: — je nun, eine Mutter, die viele Kinder hat, bringt ja wol mitunter auch ein übelgestaltetes zur Welt; — ich will damit keineswegs sagen, daß meine übrigen Kinder wohlgestaltet und gesund seven. Blatternarben wes

Digitated by Googl

nigstens haben sie alle, aber bas Herz ist bei jedem gut; ber Ropf konnte freilich besser fenn.

Mun hore ich Gie, mein werther Berr Beft, fagen: - "Aber, Mabame, menn Gie Ihr lettes Stuck felbit fur fehlerhaft halten, warum geben Gie es ber Belt?" - Ja, mein befter Berr Beft, ich glaube, bag mein Stud nur bas Tageslicht nicht vertragen fann; bei'm Kadelfcheine, mit ichimmernben Gewandern, mit ber Runft und bem guten Willen ber Schaufpieler, von bem ich im Boraus überzeugt bin, und von bem ich schon so manche schone Beweise habe, - mit bem allen, bente ich, foll es unterhalten. Alfo ift es, im mabren Sinne, ein weibliches Produft, weil es nur ergegen, nicht - was bie Manner ohnehin nicht an uns leiden fonnen - belehren, noch gum Mufter bienen foll. Rach biefer offenherzigen Beichte mag nun immer Ihr grundgelehrter Berr Doktor feine Erperimente mit meinem Stude vornehmen ; ich werde nicht erschrecken, wenn er es unter o fest. Da er felbft nicht alle Stude von Leffing und Gothe fur gang gefund erflart, fo wird es mich nicht wundern, bas meinige auf ber Tobtenlifte ju feben.



Ich wurde, mein bester Herr West! diese Gelegenheit benuten, Ihnen recht viel Schones über Ihr Sonntagsblatt zu sagen: allein die Welt möchte glauben, es geschähe aus der eigennützigen Absicht, Sie zu bewegen, daß Sie nicht viel Böses von mir sagen. Also — Punktum! — Ich gebe Ihnen freies Spiel. Nur muß ich Ihnen gestehen, — das witzige Sticheln kann ich nicht leiden; — wenn Sie es aber der Mühe werth halten, mich zu belehren, wie ich es besser machen soll, so wird dieß gewiß dankbar erkennen

ergebene 3. Weiffenthurn.

20.

Ueber Romanen = Lefture.

In dem Kreise der vertrauteren Freunde, welche sich ein paar Mal in der Woche bei Frau von Norberg versammeln, siel neulich die Unterredung auf unsere Romanen-Literatur. Man



war baruber einig, bag biefer Theil ber mobifchen Unterhaltung unmöglich fchlechter beftellt fenn konnte, ale es gegenwartig in Deutschland ber Kall ift. Der Buft ber elenden Romane, bemerkte Serena, nehme noch taglich gu, und verbrange nach und nach alles Beffere ganglich. Die Abaefchmacktheit ber neueften Romantifer habe bem Unfinne und ber Robbeit vollends Thur und Thor geoffnet. Cramer und Spieß fenen durch die Ungenießbarkeit ber poetifchen Fafeleien diefer Schule wieber zu Ehren gekommen, und es fen fein Munder, bag ber große Saufe ber Lefer an bem Derbften und Gemeinften, mas bie letten Sahrzehende hervorgebracht, noch mehr Behagen finde, als an ben fublimirten Schaumgerichten ber neuen afthetischen Rochkunft, Die man ihm als Umbrofia und Nektar auftifche.

Serena fing nun an, ein paar neuere Werke biefer Art mit der ihr eigenen Laune zu charakteristren, wobei es ohne einige Uebertreibung und Ungerechtigkeit gegen die ihr verhaßten Autoren nicht abging. Sie schonte, in ihrem Eifer gegen die neue Dichterschule, auch Tieck und Novalis nicht, und erlaubte sich selbst gegen Jean Paul einige spottische Bemerkungen. Es schien ihr



eben kein Fortschritt bes guten Geschmackes in Deutschland zu seyn, daß Quintus Firlein die Musarion und den Agathon, Prinz Zerbino die Geschichte der Abderiten, und Sternsbald's Wanderungen die Reise in das mittägige Frankreich zu verdrängen drohten. Sogar Heinrich von Ofterdingen dünkte ihr des Aushebens nicht werth, welches die Partei das von gemacht. In ihren Augen schweiste dieser nebelhafte Roman eben so weit über die Linie des wahren Schönen hinaus, als der verrusene Arbinghello unter derselben geblieben.

Theodore, eine andere Freundin der Frau von Norberg, konnte das Mißfallen nicht versbergen, welches Serenens schneidende Urtheile ihr verursachten. Sie ist eine erklärte Verehrerin Jean Paul's, und verhehlt überhaupt ihre Vorliebe für die neue deutsche Dichtersschule nicht. Die Vergleichung eines Werkes von Novalis mit dem Ardinghello schien ihr eine Entweihung. Sie nahm davon Anlaß, mehrere unserer älteren Schriftsteller, die sich Serenens besonderer Gunst erfreuen, von Seiten der Sittlichkeit und der Zartheit der Empsindung heftig anzugreisen. Theodore fragte mich,

Paragraphic .

ob wol in der Frauenzimmer Bibliothek, zu der ich nach Sophroniens Wunsche ) den Entwurf machen sollte, der neue Umadis, Peregrinus Proteus, und Thummel's Reissen eine Stelle sinden wurden? In diesem Valle wurden hoffentlich auch die Bijoux indiscrets und die allerliebsten Mahrchen von Volztaire und Hamilton darin nicht sehlen. Da ware dann nur noch Ein Schritt dis zu den Liaisons dangereuses und dem Faublas, um die assenschung eines jungen Frauenzimmers nach den Grundsähen des guten alten Gesschmackes vollständig zu machen.

"Die Lucinde nicht zu vergeffen, " fiel Serena lebhaft ein, "bie wir ben neuesten Grundsfägen bes guten Geschmackes und ber ästhetischen Berfeinerung unseres Zeitalters verdanken. Es wird übrigens vermuthlich darauf ankommen, für welche Klasse von Frauenzimmern die Dasmen=Bibliothek bestimmt ist, zu der man einen Borschlag von Herrn West erwartet. Wahrscheinlich hat er für Sophroniens Betty und die kleine Ursula andere Bücher in Petto,



<sup>\*) 3</sup>n Mro. 16, des Conntageblattes.

als für mich und Elisen. Junge Mabchen sollsten vielleicht gar keinen Roman lesen; der unsschuldigste enthält noch des Giftes zu viel für die leicht verführbare Einbildungskraft der ersten Jugend. Aber was sollen an uns, die wir in der sogenannten großen Welt leben, Bücher verdersben, welche die Menschen und Sitten dieser Welt darstellen, wie sie sind? Hören und sehen wir nicht täglich anstößigere Dinge, als in irgend einem Werke von Wieland oder Thümmel parkommen?

"Desto schlimmer fur unsere Gesellschaften," versetze Theodore, "wenn sie uns nothigen, das Ungeziemende anzuhören. Das eben table ich an den wißigen Schriftsellern der früheren Periode, daß sie sich so selten über die Wirklichkeit erheben, und mich in Werken, worin das Ibeal herrschen sollte, nur die Sitten und Gesinnungen unserer guten, oder vielmehr schlechten Gessellschaften sinden lassen. "

"Es ist etwas Wahres an biefer Bemerkung, a sagte Frau von Norberg. "Man merkt es einigen unserer alteren schönen Geister an, baß sie ihre Bilbung in einem Zeitalter und von einer Nation erhalten haben, beren Societat noch

verderbter war, als die ist, mit welcher wir jett leben. Ein zarter Sinn wird nur zu oft von Schilderungen verlett, in beren Ausmalung sie sich mehr, als billig ift, gefallen."

Kerdinand, Glifens Bruder, nahm jest bas Wort. Er gab ju, bag bem Bartfinne ber Krauen vor Allen ein Urtheil über bas, mas fich gegiemt, guftebe; aber er wollte biefem Bartfinne nicht auch bas Recht einraumen, über bie Gitt: lich feit einer Sandlung, eines Charaftere, ober eines fchriftstellerischen Werkes in letter Inftang abzusprechen. Kerdinand glaubte Gerenen beis ftimmen zu muffen, wenn fie es mit ihrer Lefture nicht genauer nahme, ale jeber Gefittete es im Umgange mit ben Menfchen zu thun pflegte. - "Es gibt eine Bermorfenheit bes Charafters und eine Robbeit ber Sitten, a fagte er, "bie ben, welchem sie anhangen, von jeder guten und Gefellichaft ausschließen. Gebrechen und Unvollkommenheiten minderer Urt kommen bei Perfonen, mit benen wir in ber Gocietat nur beilaufig jusammentreffen, nicht in Betrachtung. Go, meine ich, follten wir es auch mit den Buchern machen, wenn wir uns nicht manchen Genuß, und felbst manchen Unlag zu

unserer Bildung wollen entgehen lassen. Man kann von einem geistreichen Buche, wie von einem solchen Menschen, noch immer viel lernen, wenn es auch nicht eben die Tugend ist, die sein Inhalt oder Beispiel lehrt. «

"Die Bucher, " erwiederte Glifa, "fonnten und follten beffer fenn, als die Menfchen, beren Bekanntichaft wir oft miber Millen machen muffen. Ein Buch ift fein gefellschaftlicher Scherz, welcher fluchtig vorüber geht, wie er entstand, und beffen Ruhnheit um fo weniger zu bedeuten bat, je weniger er bie Deffentlichkeit icheuet. Der zuversichtlichste Wisling wird es nicht magen, einer ehrbaren Frau auf ihr Bouboir nach= zuschleichen, und ihr unter vier Mugen zu fagen, was er vor zwanzig Beugen fect ausspricht. Manches Buch, bem feine unschuldige Miene, ober ber Name bes Mutore, ben Weg in unfer Rabinet bahnt, ift årger, ale folch ein Roué. Es muthet uns gu, Dinge gu lefen, welche ber Berfaffer nie bas Berg gehabt hatte, Giner von uns in's Ungeficht zu fagen. "

"Ein beutscher Schriftsteller, " fagte Ferbi= nand, "kann in biesem Punkte leicht zu viel, ober zu wenig thun. Er kennt sein Publikum selten, und weiß kaum, ob er ein solches hat. Er wird bald zu blode, bald zu dreist auftreten, und die Einen durch seinen Cynismus erschrecken, während die Undern seine pedantische Aengstlichekeit belächeln. Der Begriff der Schicklichkeit ist in der deutschen Societät noch so unbestimmt; wie sollten unsere Schriftsteller darüber im Reisnen seyn?"

"Ich möchte so wenig, als Sophronie, für eine Prüde gelten, "antwortete Elisa, »aber ich gesstehe, daß auch mir, in Bezug auf die Geschlechtswerhältnisse, das Unzarte sehr oft zugleich als das Unsittliche erscheint. Die verunreinigte Einbildungskraft unserer Mädchen und Jünglinge, unserer Frauen und Ehemänner, dunkt mich eine fruchtbare Quelle moralischer Unordnungen; und ich zweisse, ob die dürgerliche Gesellschaft von den Uebeln, an welchen sie leidet, befreit werden fann, wenn sie nicht in dieser Hinsicht zu der Reinheit und Strenge der alten Sitten zurücksehrt."

"Ift es benn auch gewiß, daß die alten Sitten in biefem Punkte so rein und streng marren?" fragte Serena. "Ich habe gelehrte Manner das Gegentheil behaupten hören; und wenn

Beft's Schriften. II, 2.

De

1.

gewissen Auszugen aus ben alten Chroniken und Ritterromanen, die ich burchblatterte, zu trauen ist, so waren die Sitten jener berühmten alten Zeiten nicht weniger verderbt, als die unfrigen, und babei um ein gutes Theil roher.«

"Unfere misige Freundin weiß fo gut, als ich, was ich unter ber alten Beit verftebe, beren Sitten ich gurudwunsche, " erwieberte Krau von Norberg. "Es ist die Zeit, wo die jungfrauliche Schamhaftigfeit, bie eheliche Treue, bie Berhaltniffe amifchen Rinbern und Meltern. Gegenftanbe ber Ehrfurcht, und nicht bes Spottes ober einer fophistifchen Zweifelfucht maren: mo Tugend und Gottesfurcht fich offentlich zeigen burften, ohne ber Beuchelei verbachtig zu fenn. und bas Lafter wenigstens genothigt wurde, fich mit bem Mantel ber Scham und bes außeren Unftandes zu bebeden. Sie mar, biefe Beit; wir felbst faben fie noch zum Theil. Unfere Mutter waren beffer, als wir, und die Manner, welche fich ihnen naberten, hatten noch etwas von jener Scheu, bie, nach Plato's ichoner Allegorie, zur immermahrenden Begleiterin ber Menfcheit bestimmt war. Mud unfere Mutter lafen in ihrer Jugend Romane: aber biefe Romane waren zuchtig, wie fie felbst, und lehrreich, wie bas Beispiel ber Tugenben, welches sie uns zur Nachfolge zuruckließen. «

"Den Alfred, &. B., ben Ufong, die Geschichte der schwedischen Gräfin v. G\*\*, ifiel Serena lächelnd ein. "Die Pamela und den Grandison habe ich selbst noch gelesen.

— Allen Respekt für unsere Mütter und Großmutter; doch in der Wahl meiner Lekture habe ich eben so wenig Lust, sie mir zum Muster zu
nehmen, als in der Art, meinen Kopf aufzupugen, oder meine Taille auszustafsiren. "

"Unsere Jugend," versette Elifa, "fiel in eine Zeit, welche ber Bilbung unseres Geschmackes gunstiger war, als ber Erhaltung einsacher Gestühle und Sitten. Der erste Roman, ben ich las, ba mir nach bem Tode meiner Mutter erslaubt wurde, meine Lekture selbst zu wählen, war — Ugathon, ber zweite Werthers Leiben, der britte die neue Heloise, der vierte Candide! Ich erinnere mich noch sehr lebhaft des außerordentlichen Eindruckes, welchen diese Werke auf mich machten. Es war ein Aufruhr von Empfindungen und Gedanken in meinem Inneren, der meinem Kopf und meis



nem herzen hatte gefährlich werden konnen, wenn ich mir allein überlassen geblieben ware. Meine Unbefangenheit war dahin; ich hatte die Früchte vom Baum der Erkenntniß gekostet, und mußte nun die ganze Schule unserer zweis beutigen Kultur durchlaufen, um wieder mit mir selbst einig zu werden.

"Es ware interessant, « sagte Ernst, der bisher der Unterredung der Frauen mit stiller Aufmerksamkeit zugehört hatte, "den Weg kennen zu lernen, welchen eine Frau von Ihrem Geiste und Charakter in dieser Beziehung ging. Wollten Sie uns nicht wenigstens noch einige Bücher nennen, die nächst denen, welche Sie anführten, den meisten Einsluß auf die Ausbildung Ihres Urtheils und Geschmackes in dieser Hinsicht hatten? «

"Wenn ich mich in ben Irrgangen ber Romanenwelt eher, als Undere, zurecht fand, erwiederte Frau v. Norberg, » so verdanke ich dieß meinem edlen Vater, ber, seinen Grundsagen getreu, mich meinen Weg selbst suchen ließ, aber so oft ich auf einen Abweg gerieth, mich unmerklich wieder auf die rechte Bahn zurückzubringen wußte. Er schlug mir von Zeit zu Zeit

felbst einige Romane gum Lefen vor, auf welche er mich hinlanglich vorbereitet glaubte. Ich erholte mich bei ber Lefture bes Dorfprebi= gers von Bakefield, bes Thomas 30= nes, ber Reifen bes Sumphry Rlinfer, des Gil Blas und einiger anderen folder Bucher, von ben erften gewaltsamen Gindrucken, welche die Welt ber Romane in ihren verschiedenartigften Geftalten in mir hervorgebracht Dorid's empfindfame Reifen, Clariffa und Rouffeau's Emil gaben hierauf bem fentimentalen Sange in mir wieber auf einige Beit bas Uebergewicht. Jest hielt mein Bater mich fur reif, bie großen fatprifchen Schriftsteller fennen ju lernen. 3ch las, anfangs mit einigem Widerwillen, aber balb mit zunehmendem Intereffe bie Werke Lucian's, Rabelais und Swift's, zulest den Don Duirotte, bas Buch aller Bucher im Kache ber Romantit, und ohne Zweifel basjenige, melches am meiften geeignet ift, ben Beift und bas Gemuth von romanhaften Ueberfpannungen herabzustimmen, und in beiden bas Gleichgewicht amifchen ber Mirklichkeit und ber Welt ber Gin= bilbung berzuftellen. «



"Sie waren glucklicher, als ich, in ber Bahl Ihrer erften Letture, " fagte Gerena. » Mir warb es nicht fo gut, gleich anfangs lauter flaffifche Romane zu lefen; von beutschen, englischen und fpanischen Werken biefer Urt befam ich fast feines zu Gefichte. Deine Zante, bei ber ich ergogen murbe, verfab mich mit einer Menge frangofficher Liebesgeschichten, großtentheils von weib= lichen Berfaffern, worunter Krau v. Genlis und Mad. Cottin bie vorzuglichsten maren. St. Dierre's Daul und Birginia und bie Contes moraux bes Marmontel, bie fich gufallig barunter verirrten, waren fur mich ein mabres Labfal unter bem gangen Braf biefer Schalen Lefereien. Ich war noch febr jung, als ich heirathete. Mein feliger Gemahl, ber meine Reigung gur Lefture fannte, hatte bie Galan= terie, mich mit einer großen, prachtig gebunde= nen Romanen-Bibliothet gu beschenken, beren Muswahl er feinem Buchhandler überlaffen hatte. Ich erstaunte über ben Reichthum ber beutschen Literatur an Werken folder Urt, und über bie Fruchtbarkeit einiger Schriftsteller biefes Faches. Es ward mir nicht leicht, unter biefer Menge mittelmäßiger und ichlechter Bucher eine Bahl

gu treffen. Die maßige Unterhaltung, welche mir einige Romane von Stilling, von Multer (aus IBehoe), von der Raubert und 26. Lafontaine verschafften, wurde mir burch ben Efel und bie Langeweile fehr verleidet, womit ich mich burch mehrere bide Banbe von hermes und Sintenis, und burch bie milben Produfte von Albrecht und Cramer arbeiten mußte. In biefer Stimmung fielen mir bie allerliebften Dahrchen von Die: land, fein Danifchmende, bie Beitrage gur geheimen Gefchichte bes menfchli= den Bergens, und endlich Thummel's Reifen in die Banbe. Ich war bavon ent= gudt; und ich fchame mich nicht, gu bekennen, baß ich biefen frivolen Buchern, ju benen ich mehr als ein Mal gurudfehrte, ben Unfang meiner geiftigen Musbilbung, und ungleich mehr Bergnugen verdanke, als ich in hundert ande= ren, zum Theil bochgepriesenen Unterhaltungs= fchriften gefunden habe. «

"Sie haben uns ben Grund Ihrer Borliebe für die genannten Schriftsteller hinlanglich erklart, schöne Frau, " entgegnete Ferdinand. "Theodore selbst wird gestehen mussen, daß man



pon fo fcblimmen Meistern, als Wieland und Thummel in ihren Augen find, unmöglich mehr Rugen gieben . und weniger Ungebuhrliches an= nehmen fann, ale es bei unferer Kreundin Gerena ber Kall ift. Doch im Ernfte! Es hieße ben moralifden Rigorismus im Gebiete ber ichonen Literatur boch etwas zu weit treiben, wenn man Berfe, wie bie gulett ermahnten, baraus verbans nen wollte. Unfittliche Bucher burfen nie und nirgende gebulbet werben; fein Gefchlecht, fein Ulter, fein Stand hat ein Borrecht, fich uber Scham und Sitte hinmeg zu fegen. Gin Mann, ber am Kaublas Gefallen findet, und fich von biefer fchmußigen Lekture nicht losreißen fann, ift eben fo verachtlich, als ein Weib, bas biefes Buch nicht unwillig von fich wirft, wenn es mehr als funfzig Seiten barin gelefen hat. Aber Schriften, welche, ohne die Absicht, zu verfuhren, bie Menfchen und bie Sitten Schilbern, wie fie find, und felbft bie blendende Geite bes Laftere unverftellt barlegen, mogen unbebenflich in ben Sanden aller Lefer fenn, die es nicht vermeiben fonnen, mit biefen Menfchen ju les Ein wenig Ruchlofigfeit muß man bem Dige verzeihen, und ber humor fann nicht immer am Leitbande ber Deceng geführt merben. "

"Das mag seyn, " erwiederte Frau v. Norberg; "bagegen wird auch Niemand, ber mit der Welt lebt, viel einzuwenden haben. Dem Wit und Humor soll die Freiheit, die ihr Element ist, unbenommen bleiben; aber sie können nur dabei gewinnen, wenn sie sich dieser Freiheit in den Schranken des Anstandes und der guten Sitten bedienen lernen. Es wurde manchem geistreichen Werke schwerlich zum Nachteile gereicht haben, wenn der Autor vor der Bekanntmachung den Versuch angestellt hatte, welchen Eindruck gewisse Stellen seines Buches auf eine gemischte Gesellschaft von Lesern und Leserinnen hervorbrächten, wie sie z. B. jest zusfällig hier beisammen ist. "

"Sehr wohl bemerkt, " fagte Ernst; "und mit dieser Unsicht muß sich die Stimme eines Jeben vereinigen, dem das Interesse der Kunst und der Sitten zugleich am Herzen liegt. Ich bin überhaupt der Meinung, daß in diesem Theile der Literatur eine gewisse gegenseitige Toeleranz durchaus nothwendig ist, wenn er seine Bestimmung erfüllen und, neben einer anstän-



Digen Unterhaltung, zugleich als ein Mittel ber Rultur benut merben foll. In den jegigen gefellschaftlichen Berhaltniffen find bie Romane ein Bedurfniß, wie bas Theater. Gie haben, wie biefes, ein großes, gemischtes Dublifum; bie gange weibliche Welt menigstens, von ber Pringeffin bis zum Rammermabchen und gur Rabterin berab, lieft Romane. Gine zweckmagige Romanen-Bibliothet wird baber nur auf bemfelben Bege ju Stanbe gebracht merben tonnen, auf meldem man Soffnung bat, ein qutes Theater gu erhalten. Der Gigenfinn ber Schule, Die Ginseitigkeit bes Geschmackes find, bei ber einen wie bei bem anbern, eben fo menia an ihrer Stelle, als eine übertriebene Strenge ber Moral. Alle Gattungen find gut, nur bie langweilige nicht; und jeder Roman, ber gefitteten Leuten eine geiffreiche Unterhaltung gewährt, ift ein fo moralifches Buch, als es bei biefer Urt von Lefture gefordert werden fann. Die Krivolitat, im Ginne gewohnlicher Gitten= lehrer, ift fcwerlich die fclimmfte Seite ber beutichen Romanen-Literatur. Der Buft ich lechter Bucher thut hier, wie uberall, ben großten Schaben. Bon biefem muß man bie Lefewelt zuerft befreien, um Raum für das Beffere zu gewinnen, es mag neu ober alt, deutschen ober fremben Ursprunges, klassisch ober romantisch seyn.
Nur aus dem Borzüglichsten aller Zeiten, Nationen und Dichterschulen läßt sich eine Sammlung von Unterhaltungsbüchern wählen, die allen Anforderungen genügen und, gehörig verbreitet, zur Verbesserung des Geschmackes wesentlich beitragen kann. «

Serena. Da waren wir also wieber bei dem Entwurfe zu einer Romanen=Bibliothek, den man von Ihnen, meine Herren, erwartet. Sagen Sie, Herr West, welche Hoffnung haben wir, den Wunsch der wurdigen Sophronie balb erfult zu sehen?

Ich. Es hangt nur von Ihnen ab, meine Damen, bag bieß fogleich gefchehe.

Serena. Wie bas? Laffen Sie boch bo= ren!

Ich. Das hören ift vielmehr an mir. Was braucht es mehr, um eine Musterbibliothek fur Romanenleser zu erhalten, als daß Sie fortsaheren, uns die Werke zu nennen, die Ihnen selbst am meisten Vergnügen gemacht, und welche Sie für werth achten, einen Plat in dem Bü-



cherschrante eines gebilbeten Frauenzimmers ein-

Ferbinand. Ich unterftuge Weft's Vor-

Ernft. Und ich nicht minder. Niemanb ift mehr geeignet, in biefer Sache einen Musfpruch zu thun, als ein Berein von Frauen, wie wir gegenwärtig einen vor uns fehen.

Ferbinand. Allerdings! Und biefer Ausfpruch wird um so zuverläffiger fenn, wenn in
einem folchen Vereine, wie es hier wirklich geschieht, alle Parteien ihre Vertreter finden, bas
Schlechte allein ausgenommen.

Serena. Eine Jury von Leserinnen also? Der Einfall ist so übel nicht. Was meinen Sie, Elisa? Sollen wir ben Herren ihren Willen thun? — Sie benken vermuthlich bei bieser Gelegenheit zu erfahren, in was für eine Art von Romanhelben die Eine ober die Andere von uns verliebt ist.

Frau v. Norberg. Glauben Sie? — Je nun, ich mache kein Geheimniß aus meinen gebruckten Liebschaften.

The obore. Ich eben so wenig. — Aber wie sollen wir bei biefen Bekenntniffen zu Werke

gehen? Man verlangt boch keinen Katalog unserer Lieblingshelden in alphabetischer Ordnung von uns, wie die Leihbibliotheken ausgeben?

Ferdinand. Ein fiftematischer, nach ber Ordnung der Empsindungen, in welchen die Handlung eines Romans fortschreitet, ware noch lehrreicher, Theodore! Ein wirklicher Liebhaber wüßte sogleich, wie er seinen Angriff auf Ihr Herz einzurichten hatte, wenn er — nach der Wirkung, welche gewisse Situationen auf dafeselbe machten — die Stellen kennen lernte, wo es am zugänglichsten ist, und wo er Ihre Wachfamkeit am leichtesten zu überrumpeln hoffen kann.

Serena. Allerliebst! Man fest also voraus, daß es schwache Seiten gibt, von benen wir anzugreifen, und mit einem Coup de main zu erobern maren?

Fr. v. Norberg. Lassen Sie uns beweisfen, meine Freundinnen, daß wir uns keiner solcher Schwächen bewußt sind, und daß wir keine Kundschafter zu scheuen haben. — Uebrigens liegt hier ein neues Verzeichniß ber beliebsteften Romane in allen Sprachen, das mir mein Buchhändler gestern zuschickte, und von dem wir



zu unserer Absicht Gebrauch machen konnen. Wir wollen es, wenn wir allein sind, mit einander durchsehen, und versuchen, zu welchem Resultat wir auf solche Weise gelangen.

Serena. Gut, gut! Das wird bald gethan fenn, wenn anders nicht einhellige Stimmen zu einer gultigen Wahl erforderlich find.

Ferdinand. Zwei Stimmen entscheiben. Es ware zu viel verlangt, daß drei Frauenzim= mer über Fragen einstimmig seyn sollten, wor= über sich noch nie ein Kollegium von Kunstrich= tern vereinigen konnte.

Serena. Da weiß ich schon, wie unser Romanen-Katalog ungefahr aussehen wird. Aber obgleich ich meist überstimmt seyn werde, will ich Sophronien boch rathen, sich an die Entscheidung meiner Freundinnen zu halten. Sie wird babei, wenigstens in Bezug auf die kleine Betty, am sichersten gehen.

Die Damen brachten hierauf bas Gefprach auf andere Gegenstande, und ich weiß nicht, wie weit sie feither mit ihrer Arbeit gekommen sind.

Darked & Google

Aus einigen Bemerkungen Serenens schließe ich, daß sie dabei auf unvermuthete Schwierigkeiten stießen. Ich hoffe indeß noch immer, das von Ihnen redigirte Verzeichniß ber Romane zu erhalten, und werde dann nicht saumen, es den Leserinnen mitzutheilen.

### Machricht.

Meine Freunde, Brink und Solms, und unser neue Bundesgenosse, ber Klatscher, lassen sich durch meine Zweisel und Einwürse nicht abhalten, ihr gemeinschaftliches Projekt unverzüglich in Ausführung zu bringen. Die Maschine des Kapitans ist bereits fertig; der kleine Pfeiser und Trommelschläger sind wirklich drollige Figuren, die sich auf dem Soufsleurtasten recht artig ausnehmen werden. Nur besorge ich, das Zugwerk, womit ich — wie verlangt wird — die Maschine dirigiren soll, möchte einige Verwirrung verursachen. Die Federn, worauf die Figürchen gehen, sind nicht am bessten gerathen; manchmal springen Beide in die Höhe, wenn ich doch nur Einen will ausstehen

laffen; und wenn ber fleine Trommelichlager einmal auf ben Beinen ift, bat man Dube, ibn wieder gur Rube gu bringen. Bei ber Probe habe ich mich auch einige Male vergriffen, und ftatt bes linken, ben rechten Ring angezogen. Das find, wie gefagt, bedenkliche Umftanbe: aber ber Rapitan versichert, baß sich alles geben werbe, wenn bie Mafchine nur erft im Bange fen. Um meinen Freunden gefällig zu fenn, habe ich ihrem vielfaltigen Unbringen endlich nachge= geben; ich zeige bem Dublifum baber an, baß funftigen Dienstag ber fleine Trommelfchlager, in bem neuen Schauspiele ber Mab. Beiffenthurn, feinen erften Berfuch in ber Runft, ben offent= lichen Beifall zu fignalifiren, machen wirb. Die Borftellung wird am folgenden Abende wieder= holt, und was etwa bei ber erften verfeben fenn follte, bei ber zweiten nach Moglichkeit verbeffert werben. Da biefes die erfte Ginlabung ift, bie ich an bas Theater=Publifum gelangen laffe, fo fcmeichle ich mir, ein volles Saus und, falls ber Tambour zu ericheinen Urfache hatte, bereitwillige Banbe zu finden.

Th. W.

#### 21.

# Dramaturgifche Briefe.

### Siebenter Brief.

Eilen Sie, in die Stadt zu kommen, theuerste Freundin! Ein großer Genuß steht Ihnen bevor. Mir werben in der kunftigen Woche den Fiesco sehen, außer der Hauptrolle, beinahe ganz neu besetzt, und mit unseren besten Schausspielern. Brockmann wird den Andreas, Koch den Verrina, Korn den Bourgognino, Mad. Roose die Leonore, und Hr. Roose den Mohren spielen. Schon um der beiden letzten willen werden Sie, ich weiß es, Ihre Rückkehr beschleunigen, wenn auch der Graf von Lavagna selbst, troß seinen sechs und funfzig Jahren, nicht noch immer Anziehendes genug für eine Freundin der guten alten Theaterzeit hätte.

Serena, die ihre Gunft seit einiger Zeit den jungeren Buhnentalenten zuzuwenden scheint, kam auf den Einfall, dem Herrn Korn die Rolle des Fiesco verschaffen zu wollen. Uber ihr Krezdit dei einigen einflußreichen Personen des Thea-

ters war nicht groß genug, biefes Projekt burch: gufegen. In ber That mochte bem talentvollen jungen Manne biefe Aufgabe noch zu fchwer fenn. Nach einigen Jahren wird er fie mit Gicherheit lofen fonnen ; jest murbe ein miglungener Berfuch feine gange theatralifche Erifteng auf bas Spiel fegen, jum großen Nachtheile ber Buhne felbit, beren Bierbe er einft zu werben verfpricht. Warum follten wir auch bem Brn. Lange gerade im Riesco feinen Geburtsichein vorhalten, ba wir in fo manchen andern Rollen nicht barnach fragen? - Seine Geftalt, fein abeliger Unftand, ber fraftige Ton feiner flangvollen Stimme, vor Allem bas innere Feuer, bas ihn belebt, machen ihn noch immer zu ei= nem murbigen Reprafentanten biefes mobernen Cafar, befonders fur Bufchauer, die feit gmangia Jahren ben Kiesco auf ber Buhne fich nur in ber Derfon bes Grn. Lange vorzustellen gewohnt find. Es gibt bevorrechtete Naturen, auf bem Theater wie im Leben, welche nie aufhoren, jung und liebenswerth ju fenn; und unfer Darfteller bes Fiesco ift eine biefer Raturen, wenn es je bergleichen gab.

Sie waren immer eine erklarte Berehrerin

des Grafen von Lavagna, und ich habe nicht vergeffen, baß Gie versucht waren, ben Riesco, zwar nicht bem Camont, aber boch bem Julius Cafar von Chaffpeare vorzugiehen. Bon folden Bergleichungen abgefeben, bie, wie Gie wiffen, nicht nach meinem Gefchmade find, bin ich felbft faum weniger, als Gie, fur biefes Trauerfpiel eingenommen, und in theatralifcher Sinficht ftelle ich es bober, als mehrere von Schiller's fpateren Tragodien, fo große Borguge biefe auch im Uebrigen vor bemfelben haben. - Riesco ift bas Jugendwert eines feurigen Ropfes, ber, mit ber Buhnenwelt beinahe fruher bekannt, als mit ber wirklichen, bie Uebertreibung ber Buhne in bie Schilderung ber Menschennatur übertragt, aber feinen phantaftifchen Geftalten, mit ber ihm inwohnenden Schopfungefraft, Die Bemeaung, Marme und Frifdheit bes Lebens einhaucht. Die Unordnung bes Bangen verrath ichon bie Meifterhand, und beweiset, von melchem Nugen bie genauere Bekanntschaft mit ei= nem mobibestellten Theater fur ben Dichter mar. Der Kortichritt, welchen ber Berfaffer ber Rauber in ber bramatischen Komposition machte, ift auffallend: man glaubt ihn hier bem Biele ichon



gang nahe zu feben, von bem er fich fpater wieber entfernte. Much Rabale und Liebe, Schiller's nachftes Werk, zeigt ben Ginfluß, melchen bamale bie Buhne, in guter wie in fchlim= mer Beziehung, auf ben Dichter ausubte. Diefes burgerliche Trauerspiel, voll Unnatur und Uebertreibung in ben Charafteren, und fehr fcwach in ber Motivirung ber Sandlung, ift gleichwol von großer theatralifder Wirkfamkeit; und es ift faum zu zweifeln, bag Schiller's bramatisches Genie fich weit schneller, fruchtbarer und folgenreicher fur bie beutsche Schaubuhne entwickelt haben murbe, wenn feine nabere Berbindung mit dem Theater langer gedauert, und er barin Unlag gefunden hatte, fein großes Za= lent fur bie bramatische Runft auf bem prafti= fchen Wege ohne Unterbrechung auszubilben.

Aber biefelben Berhaltniffe und Umstande, welche in dem zersplitterten Deutschland nie eine wahre National-Buhne, noch einen eigentlichen Mittelpunkt der Literatur werden aufkommen lassen, haben auch Schiller'n, gleich nachdem er seinen Beruf zum ausgezeichneten Schriftsteller dargethan hatte, von einer Laufbahn entsernt, die er in Frankreich ober England nicht mehr

verlassen haben wurde. Die deutsche Buhne, wie sie jeht ist, kann einem Manne von Genie nichts bieten, was ihn an sie zu fesseln vermöchte; weder Unabhängigkeit, noch einen Ruhm, welchen er nicht, nur allzu oft, mit der Mittelmäßigkeit zu theilen hätte. Schiller, wie vor ihm Lessing, machte sehr bald diese leidige Ersfahrung. Er ergriff die erste Gelegenheit, die sich ihm darbot, sich von dem Theater zu trennen; und von diesem Zeitpunkte an konnte man die dramatische Poesse und die deutsche Bühne für geschieden betrachten, zum großen Nachtheile der einen, wie der andern.

Die bramatische Literatur aller Zeiten und Mationen ging von bem Theater aus, und bie Dichter gaben ihren Werken die Form, welche ber Grundeinrichtung der Buhnen, die sie vorfanden, angemessen war. In Deutschland bilbete sich die dramatische Dichtkunst schon frühe nach fremden Mustern, ganz unabhängig von der Bolksbuhne, die lange keinen sesten Stand zu erringen vermochte. Uls unsere schone Literatur, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, schnell einen mächtigen Aufschwung nahm, folgten die ersten Genies — Klopstock, Gersten-

berg, Gothe - biefer Beife, und bichteten Dramen, ohne alle Rucficht auf bie bestehende Buhne, welche fie faum fennen zu lernen murbigten. Da nun auch Schiller benfelben Weg einschlug, ward es unter ben beutschen Schriftstellern von einem gewiffen Range gum Ton, bei ihren bramatischen Bervorbringungen bas Theater vollig unbeachtet zu laffen. Beispiel ber Griechen, Shakspeare's und ber Spanier galt ben Dichtern in jeber Beziehung ungleich mehr, als die Gewohnheiten und Forberungen der Theaterverwaltungen und des Dublifums. Weil die Werke bes Sophofles und Chaffpeare die Schaubuhnen überlebt haben, fur welche fie gedichtet wurden, hielt man fich fur berechtigt, Schauspiele zu fchreiben, bie gleich anfangs auf feine Buhne paffen, und alfo Unfpruch haben, alle gegenwartigen und kunftigen Theater in ber Welt zu überleben. Fur bas Beburfniß ber bestehenden Buhnen zu forgen, warb ben Theaterdichtern vom Sandwerk überlaffen, auf welche mahre Poeten von jest an mit vornehmer Berachtung herabzuseben anfingen. Das war wenigstens nicht bie Denkungsart ber gro-Ben Dichter aller Zeiten und Nationen, welche

Epoche in ber bramatischen Kunst gemacht haben. Sie wurden bas Unternehmen, Schausspiele, nicht für die Darstellung, sondern bloß zum Lesen zu schreiben, für widersinnig und absgeschmackt gehalten haben; dieß überließen sie stümpernden Dilettanten und verunglückten Kunstgenossen, beren schwache Produkte der Aufthrung unwerth befunden wurden.

Wohin biefe Trennung ber bramatifchen Literatur und ber Schaubuhne geführt hat, bavon feben wir die Belege in bem gegenwartigen Bustande bes Theaters fowol, als ber bramatischen Doeffe in Deutschland. Die Bubne ift im Befis mittelmäßiger Skribenten, unter welchen man froh fenn muß, Talente wie Robebue und Iffland zu erblicken. Dagegen hat fich ber bramatifchen Literatur eine Formlofigkeit ohne Das und Grangen bemachtigt; bas Ungeheuerfte ent= fteht, und zugleich bas Poffierlichfte, mobei es ein betrübter Unblick ift, mahre Dichter, wie Died und Werner, ben Reihen bei diefer poetiichen Kaftnachtspoffe anführen zu feben. Huf einem Ubwege, auf welchem Geifter von Gothe's und Schiller's überlegener Urtheilskraft Berirrungen nicht vermeiben fonnten, muffen

Köpfe von weniger Geistesstärke und Setbstständigkeit nothwendig in's Ungereimte und Geschmacklose verfallen, bis endlich der große Hause
unfähiger Nachahmer, in seinen eben so geistals formlosen Produkten, den Gipfel des Unsinns und der Abgeschmacktheit ersteigt.

Von dem Zeitpunkte an, wo eine Runft fich von ihrer naturlichen Bestimmung entfernt, und Die Begenprobe ber praftifchen Unwendung entbehrt, muß fie in bas Willführliche und endlich in das gang Zwedwibrige ausarten. Das größte mufikalische Benie, bas feine Dufik immer nur auf bem Papiere vor fich fieht, ohne fie gu ho = ren, wird am Ende nichts als bigarre, ungeniegbare Rompositionen zu Stande bringen. Gin Architeft, und ware er ber talentvollste, ber auf ben Ginfall geriethe, Gebaube aufzufuhren, morin Niemand wohnen, und wovon auch fonst fein bestimmter Gebrauch gemacht werben follte, wurde bamit aufhoren, die allerwildeften und lacherlichsten architektonischen Ungeheuer hervorzubringen, auf welche jemals bie Rinbereinfalt oder die Barbarei rober Bolfer verfiel. Daffelbe muß bem Dichter begegnen, ber Dramen fchreibt, welche nie und nirgends aufgeführt werden fol-

Dig Red to Google

ten, und bei beren Verfertigung er nicht die Erfahrung — b. h. die Wirkung auf die Zusschauer — sondern bloß seine Einfalle, und bald biese bald jene Runsttheorie zu Rathe zieht, welsche vielleicht auch nur auf Einfallen beruht.

Der gefunde Berftand, ber mit bem wahren Benie nothwendig verbunden ift, bemahrte Schiller'n vor so gang gehalt = und zwecklosen Runft= fdmarmereien; aber ben Nachtheil, welchen Grubelei und Berachtung ber Erfahrung einem fo vortrefflichen Ropfe gufugen tonnen, haben fie ihm wirklich zugefügt. Davon enthalt bie Kolge feiner bramatifchen Werke, mit allen ihren Mangeln und Borgugen, ben augenscheinlichften Beweis. -- Weniger begunftigt von ber Erziehung und bem Glude, als Gothe, beffen geiftige Musbilbung mit ber Entwicklung feines Benies von Rindheit auf gleichen Schritt hielt, empfand Schiller, gleich nach ber erften Befriedigung ber Mutor-Gitelfeit, wie viel noch an feiner Bilbung mangelte, um fich felbft und ben Beften genug Zweifelhaft über feinen Lebensplan au thun. und von ben entgegengefetteften Stubien angezogen, fcwankte er mehrere Jahre hindurch zwi= fchen verschiedenen Berufswiffenschaften und ber

Beft's Schriften. II, 2.

bramatischen Dichtkunft, mit welcher ihn fein schnell aufgeblühter Ruhm, und die fortgefeste Berausgabe ber Thalia in vielfaltige Beruhrung brachten. In biefer Beit wurde Don Carlos entworfen und, nach mehrmaligen Unterbrechun= aen. geenbigt. Wenn in ber Grund-Ibee, ben Charafteren, ben Gefinnungen und ber Sprache biefes merkwurdigen Trauerspieles bie machtigen Kortschritte fichtbar find, welche ber Dichter in feiner eigenen Ausbildung machte: fo ift bage= gen in bem ichmankenben Bange ber Sandlung, in bem getheilten Intereffe, in bem Uebergewicht ber Reflerion, in ber unbramatifchen Breite bes Bangen, auch ber nachtheilige Ginfluß nicht gu verkennen, welchen bie zweifelhafte Stellung bes Berfaffers zwischen Theorie und Praris, und ein gemiffer Sang zu fpekulativen Ibeen auf fein produftives Dichtungsvermogen ausubten.

Dieser Einfluß schien noch bedenklicher zu werden, als Schiller durch mehrere Jahre sich fast ausschließend mit der Geschichte beschäftigt, und die Kantische Philosophie, nicht eben aus der lautersten Quelle, kennen gelernt hatte. Die Horen erschienen und darin Bruchstücke eines afthetischen Spsiems, das die Kunst des Genies

in ein Spiel mit abstraften Begriffen gu verwandeln brobte. Bei gang ibealiftischen Unfichten und ber hochsten Rultur bes rednerischen Bor= trages, bemerkte man boch in ber Runftphilo= fophie bes Berfaffers weber einen großen Ibeen-Reichthum, noch bie Klarheit und logische Kraft ber Bedanken, welche man von einem genialen Runftler, in ber Entwicklung feiner eigenen Runftpringipien, erwartet. Man mar begierig, ju erfahren, ob bie funftigen Werke bes Dichters der etwas abstrufen Theorie entsprechen wurben, die er ihnen vorausschickte. Ginige fleinere Gebichte in ber Iprifchen und elegischen Gattung, welche die Soren enthielten, zeigten indeffen eine flaffifche Bediegenheit ber Form, bei großer Gin= fachheit ber Bedanken und Empfindungen ; ber Dichter hatte feine Perfonlichkeit bis gum Ideale ausgebilbet, und fein Beift ftand offen bar auf bem Sohepunkt ber Reife.

Inzwischen vergingen einige Jahre, bevor ein größeres Werk die Ungebuld bes Publikums befriedigte. Manche fingen an zu besorgen, die Spekulation und die Strenge seiner eigenen Kritik mochten ber Fruchtbarkeit des Dichters Eintrag gethan haben. Aber schon die beiden



Mufenalmanache, welche neben ben Soren erschienen, bewiesen in hochstem Grabe bie ungeschwächte Produktionskraft bes außerordent= lichen Mannes. Endlich traten bie brei Theile des Wallenstein an's Licht, und gang Deutschland wiederhallte von dem Rufe des Enthufiasmus, mit welchem biefes Meifterwerk auf und außer ber Buhne empfangen murbe. Schon im nachsten Jahre erschien Maria Stuart, nebst ber Bearbeitung bes Macbeth, hierauf, in einem gleichen Zwischenraume, bie Jung= frau von Drieans und Turanbot, bann Die Braut von Meffina, gulet Bil= helm Tell und Racine's Phabra. - Diefe Fruchtbarkeit an lebensfrifchen Beifteskindern gab fich in einem Beitraume fund, mahrend bef= fen ber Dichter mit einer gerftorten Gefundheit Eampfte. Gie ichien nur ben Unfang einer langen Reihe von Meisterstuden zu bezeichnen, movon er die Entwurfe in feinem Ropfe trug, und uber beren Ausführung ihn ein unzeitiger, nie genug zu betrauernder. Tob überrafchte. wurde er geleiftet haben, wenn er nur noch gehn Jahre gelebt hatte! Die beutsche Schaubuhne, mit welcher ber Dichter, burch Gothe's Bermittlung, nun wieder in lebhafter Wechselwirkung stand, wurde endlich boch burch ihn ihre mahre Gestalt und, fur die ganze Folgezeit, eine bestimmte Richtung erhalten haben.

Denn, mas bei Schiller's neu erwachter Thatigfeit fur die bramatifche Runft bas Erfreulichste ift, jeber Schritt, welchen er auf bem praktischen Wege that, befreite feinen Beift von einer ber Feffeln, die eine allzu lange Rube und ber darin genahrte Sang jum Theoretifiren dem= felben angelegt hatten. Die Ginwirkung ber, gum Theile feltfamen, theoretischen Runftanfichten Schiller's auf einige Werke aus feiner letten Periode, ift zwar unverfennbar; aber man fieht, bag ber Eraftige Beift bes Dichtere bie Bemm= fetten, womit ihn feine eigene Laune behing, mehr fpielend zur Schau tragt, als barunter gebeugt einher geht. In ben letten Sahren fei= nes Lebens warf er fie, als unnug und laftig, gang weg. Seinem Benius und ber Erfahrung allein vertrauend, verließ er fur immer ben unfruchtbaren Boben ber Spekulation, und bereitete fich bor, burch eigene Schopfungen, und burch bie Uneignung frember Meisterwerke, ben Deutschen ein Theater zu geben, wie es ihrem



Volkecharakter und ihrem jehigen Rulturzustande angemessen ift.

Die Werke, über beren Bollenbung Schiller ftarb, und biejenigen, mit beren Uebertragung in's Deutsche er fich in ber letten Beit beschaftigte, beuten an, welche Geftalt und Musbehnung biefes Theater ungefahr erhalten haben Briefliche und munbliche Meußerungen bes Dichters gegen feine Freunde, erflaren feine Meinung und fein Vorhaben in biefer Sinficht noch beutlicher. Wenn biejenigen, welche fich berufen glauben, bie, burch Schiller's Tob gu= ruckgelaffene, Erbichaft ber beutiden Dramatik angutreten, ben Unfichten bes verehrten Mannes entsprechen wollen: fo werden fie beffer thun, hierbei feiner letten, reiflich erwogenen, Wil= lenserklarung zu folgen, als einigen, fruber von ihm gegebenen, Beispielen ober ben Unweisun= gen einer unzusammenhangenden Theorie, von welcher fich ihr Urheber fpater felbst feierlich losfagte.

Ich werde Gelegenheit haben, auf biese Theorie, so wie auf Schiller'n und beffen Werke überhaupt zuruckzukommen, ba Sie verlangen, baß ich meine Briefe über bramaturgische Gegen= stånde auch nach Ihrer Zurückkunft fortsete. Für heute erlauben Sie mir nur, Ihnen noch meine Theilnahme an der freudigen Ungeduld zu bezeigen, mit welcher Sie in dem Kreise Ihrer hiesigen Freunde erwartet werden. Ich bin u. s. w.

Ih. W.

## Die Grafin Orfina.

Ich war neulich etwas zu fruh in das Deklamatorium der Madame Burger gekommen, und hatte mich in eine der vorderen Neihen gefett, um den Anfang zu erwarten. Als ich mich nach einer Weile gegen die andere Seite kehrte, fand ich, daß ein bejahrter Mann neben mir faß, in welchem ich den Freund der Minna von Barnhelm wieder erkannte. Ich grüßte den alten Herrn, und indem ich ihm näher rückte, fragte ich, ob er Mad. Burger schon im Schauspiele gesehen habe?

Er. Als Grafin Orfina; dem graulichen Marinelli zum Trog. — Ich bin ein erklarter Freund biefer Rolle, obschon ich nicht fagen



kann, daß fie mir ofter als ein paar Mal zu Dank gespielt worben mare.

3ch. Sie haben unstreitig das Befte gese= hen, mas uns Mad. Burger gab.

Er. Das ift moglich : aber ich glaube nicht, daß es bas einzige Gute ift, was fie uns geben Ber eine Rolle, und eine Rolle von foldem Gewichte, fast burchaus vortrefflich fpricht, und größtentheils glucklich bar= ftellt, muß fåbig fenn, in mehreren Rollen gu gefallen. 3ch erinnere mich feiner Schaufpielerin, die fo viel Empfindung in ber Rolle ber Orfina gezeigt hatte, ohne boch ben Geift ju verlieren, ber bas Charafteriftifche berfelben ausmacht. Es ift ein Berg in biefer Grafin Orfina. Die meiften Uftricen laffen und in ihr nur die beleidigte Courtifanne feben. Mit allem Refpekt fur abgebankte Gultaninnen gesprochen, scheint mir bas aber boch ein efler Unblick; und wenn bie fpigfindige Buth ber Grafin nicht lacherlich und verächtlich zugleich fenn foll, fo muß fie eine tiefe, von betrogener Liebe, Stolz und Wehmuth gerriffene Seele verrathen.

Ich. Sehr mahr. Haben Sie Madame Unzelmann als Orfina gesehen?

- Er. Ja. Gine allerliebste, kleine Dame, diese Mad. Ungelmann !
- Ich. Sie gefiel in dieser Rolle, und ich denke, mit Recht.
- Er. D! eine Frau wie sie, gefällt immer; sollte es auch nicht immer die Richtigkeit des Spieles seyn, was an ihr gefällt. Eine so angenehme Person, eine so geschmackvolle Kunstelerin, kann durch keine Fehler anstößig werden, wie sich Mad. Burger einige zu Schulden kommen ließ. Mad. Unzelmann ist höchstens zu zierlich für ihre Situation, aber sie übertreibt die theatralischen Zierlichkeiten nicht. Wenn sie Manieren hat, so sind es doch nur solche, die man artigen Frauen im Umgange überall gelten läst, und die sogar zu den Liebenswürdigkeiten ihres Geschlechtes gehören.
- Ich. Verstehe ich Sie anders recht, so hat das Publikum geurtheilt, wie Sie. Man hat an Mad. Unzelmann einige Minauderien, an Mad. Bürger überhaupt die Uffektation ihres Spieles getadelt. Die ersteren werden leicht, die andere wird sehr schwer verziehen.
- Er. In der That, Mad. Burger läßt den Tanzmeister hin und wieder zu sehr durchblicken;

Mad. Unzelmann bagegen macht uns die Schulen und die Meister vergessen, und wir haben
nicht Zeit, an sonst etwas, als an sie selbst zu
benken. Aber bafür ist sie Schauspielerinn,
Mad. Bürger nur — Dilettante. — Bei alle
bem hat mich diese mehr gerührt, als jene; und,
sep es Natur, Takt, oder Zusall, in der Rolle
ber Orsina stellte die Unfängerin, nach meinem
Gefühle, eine mehr tragische Person dar, als
die geübte Aktrice.

Ich. Sie konnten Recht haben. Schabe, baß Sie nicht in bem Falle waren, eine ahnliche Vergleichung der Mad. Burger mit Mad. Roose, in der Nolle der Oktavia, anzustellen.

Er. Ich habe die Oftavia des Herrn von Rohebue, oder vielmehr der Mad. Roose, zwei Mal gesehen. Wenn ich sie noch ein Mal sehen sollte, so mußte es doch nur der Mad. Roose wegen seyn. Die Oftavia ist kein Stuck, nicht einmal ein Charakter; sie ist eine Rolle, und mehr das Werk der Schauspielerin, als des Dichters. Man kann mit Verstand und Empsindung, ohne alles Kunsttalent, den ausgezsührten Charakter eines Meistersückes glücklich darstellen: aber die unbestimmte, auf bloßen

Effekt berechnete Unlage eines Charakters, wird nur das mahre mimische Talent bedeutend und interessant machen, und gleichsam erst vollenden können. Mad. Bürger ist zu schwach für diese Rolle; oder, wenn Sie lieber wollen, die Rolle ist zu schwach für sie.

3 d. Ihre Bemerkung baucht mir treffend; fie erklart jum Theil eine Erfahrung, die fehr allgemein ift. Die größten Schaufpieler gefallen fich vorzüglich in Rollen, bie beinahe nur ffiggirt find, und zu benen ber Dichter, außer einigen glucklichen Situationen, bloß die grellen Umriffe gab. Die Darftellung eines Charafters, ben ber Autor bem Schauspieler Bug fur Bug vorgezeichnet hat, Die Deklamation eines Dialogs, in bem faum ein Wort verruckt werben fann, ohne bag eine Schonheit baburch verloren geht, - furz, eine Rolle, die fich nicht ein menig freier behandeln lagt, und mobei ber Em= pfindungefraft bes barftellenben Runftlere nichts ju thun ubrig bleibt, icheint fur einen geubten und talentvollen Schauspieler etwas Befdran= fendes und Peinliches zu haben.

Er. So ift es. Durch vortreffliche Stude wird man ein Schauspieler; in mittelmäßigen,



wenn fie mit Theaterkenntniß gefdrieben find, fann man zeigen, wie fehr man es fcon ift. Die Leffinge, Engel, Gothe, find feine Schriftfteller fur unfere großen Afteurs und Aftricen; Schrober, Iffland, Rogebue, Babo find es ungleich mehr. Die letteren haben größtentheils nur Rollen gefdrieben; benn fie fchrieben bloß fur bas Theater, und um barauf zu wirken. Die Runft ber Schauspieler erft macht ihr Werk ju etwas Gangem und Lebenbigen. Marinelli, bie Orfina, brauchen beinahe nur gesprochen gu werben, und alle Runft ber Berren Brodmann und Roch, der Mad. Roofe und Ungelmann reicht nicht zu, mehr aus einem Charafter von Leffing, Gothe ober Schiller beraus gu fpie: len, als der Dichter hinein gelegt hat. trachten wir bagegen die Oftavia, die Bianka und zwanzig ahnliche Rollen. Gie laffen uns falt und zweifelhaft uber bas, mas fie vorstellen follen, ebe wir feben, mas eine Runftlerin, wie Mab. Roofe, baraus zu machen im Stanbe ift. Diefe Rollen find nichts, wenn fie nur gefagt, ober gelefen werben; und bas mimifche Salent fpielt nicht fowol ben Dichter, ale fich felbft, aus ber Rolle beraus.

Ich. Sie erinnern mich an mehrere Stude, bie beinahe ganz unter ber Kritik sind, und boch burch eine Rolle, die zufällig in die Hand eines Meisters siel, Glud gemacht und sich erhalten haben. Ich nenne nur ein Paar der auffallendsten: die seltsame Audienz, und das neue landliche Gemalbe des Hrn. v. Holbein.

Er. Haben Sie Mad. Roofe in diesem kleinen Stucke gesehen? — Welch eine Schauspielerin! Wer, der sie in dieser Rolle, oder als
Margarethe, in den Hagestolzen, sah, sollte glauben, daß sie ein Fach haben könne, in dem sie
noch dewundernswürdiger ist? — Johanna,
Ophelia, Nina! Jede dieser Rollen wäre allein
hinlänglich, den Ruhm einer Aktrice zu grünben. Und Oktavia! — Wie kann man es wagen, der Mad. Roose die Rolle der Oktavia
nachzuspielen? —

Ich. Man beobachtet uns; und bas Deklamatorium nimmt feinen Anfang. — Was erwarten Sie bavon?

Er. Nichts, als die Entscheidung der Frage: ob die Natur, die Kunst oder eine zufällige Kenntniß der Situation, der Mad. Burger die Rolle der Orsina einstudieren half.



3ch. Ihre Vermuthung über diefen Punkt?

Er. Nach einer halben Stunde will ich Ihnen mein Urtheil fagen, wenn Sie noch geneigt find, es zu horen.

Die Duverture hatte indeß angefangen. Ginige Damen naherten sich meinem Sige; ich
stand auf, ihnen Plat zu machen, und zog mich
unter die Menge zuruck. Das Deklamatorium
ging vorüber, ohne daß ich meinen alten Gefellschafter wieder ansichtig wurde.

### 22.

# Biel garm um Nichts.

Vorigen Freitag kam herr Morfeld, geruftet und eilfertig, als ob er, seines Podagra's vergessend, einen Spaziergang nach bem Vorgebirge Trafalgar anzutreten gebachte, auf mein Zimmer, mir einen guten Morgen zu sagen.

Nachdem er einige Male in der Stube auf und ab gegangen war, fragte er: ob ich wisse, was es Neues gebe? "Nichts Besonderes, « antwortete ich; "benn baß der Kapuban Pascha mit seiner Flotte ausgelaufen senn foll — «

"Es ift weber von dem Kapudan Pascha, noch von dem Kapidschi Pascha die Rede, " fiel Morfeld ein, "sondern von unserm Kollegen, Herrn Samuel Brink."

"Bewahre! Was ift unferm Freunde bes gegnet? " fragte ich besorgt.

"Noch so eigentlich Nichts, " erwiederte Morfelb; "aber zwischen heute und morgen kann
ihm etwas sehr Menschliches begegnen, sein lettes Ende namlich."

"Um's himmels willen!" rief ich aus. "Welche plogliche Krankheit! Reben Sie beutlicher, liebster Morfelb."

"Keine Krankheit; Herr Brink befindet sich vollkommen wohl. Es ist nicht mehr und nicht weniger, als ein Duell."

"Pah!" fagte ich lachend, "Sie scherzen, Hr. Morfeld. — Ein Duell! Brink und ein Duell!"

"Ich scherze nicht, Herr West. Und in ber ganzen Sache gibt es keinen Scherz, wenn nicht etwa ber Doktor einen baraus macht; — benn die Waffen sind noch nicht gewählt. "

"Was fur ein Doktor benn? Kann ich ben Hergang nicht im Zusammenhange erfahren?

"Wer sonst, als Ihr Doktor E.? « antwortete Morfeld. "Der kaustische kleine Mann ist wieder in Wien, und scheint diesmal seinen Eintritt durch ein Epigramm mit der Degensspie bezeichnen zu wollen. Brink und er geriethen im Theater an der Wien an einander; der Zischer und der Klatscher waren mit dabei im Spiel. Um den weiteren Zusammenhang bestümmerte ich mich nicht. — Genug, die Sache hat ihre Richtigkeit."

"Poffen!" fagte ich. "Der Doktor und feine Epigramme find gut genug fur die Pritsche des Harlekins, aber nicht fur ben Degen eines Manenes, wie Samuel Brink."

"Darin irren Sie, Freund, " erwiederte Morfeld. "Es kommt hierbei nicht auf den Gegner und die Wichtigkeit der Ursachen an. Die Araber schlagen sich der geringsten Kleinigkeiten wegen. Und kein Mensch versteht sich besser auf den Punkt, als ein echter Araber von altem Stamm. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die sich zutrug, als ich in Jemen war

Ein junger Emir, ben ich in Beit-el-Fafih fennen lernte - "

In biesem Augenblicke horten wir Brink's Stimme auf ber Treppe. Gleich barauf trat er, mit bem Kapitan v. Solms, selbst herein.

Brink sah ungemein heiter aus, und grüßte uns freundlich. So ist der Schalk immer, wenn er etwas im Schilbe führt. Er fragte nach meinem Besinden, und nach dem unserer Freundinnen v. Norberg und Sorben, die er seit einer Ewigkeit nicht gesehen habe. —

"Höre, Samuel!« unterbrach ich ihn, "es gehen munderliche Geschichten von Dir herum; und Du siehst ziemlich barnach aus, als ob et= was Wahres baran ware.«

Brink. Geschichten? Wohl möglich. Das muffen sich publike Personen, wie ich und Du sind, gefallen laffen. Uber was fur Geschichten waren es benn?

Ich. Nicht eben die flügsten. Ift es mahr, Brink, was mir herr Morfeld von Deinem Sandel mit bem Doktor E. erzählt?

Brinf. Meinst Du bas? - Gine Rleinigkeit! Es wird gleich abgethan fenn. Du kannst mittlerweile die Leichenrede bes Doktors machen, Thomas.

Morfelb. Nun, Herr Beft? — (Mit einer Berbeugung.) Und ich bin so frei, lieber Brink, Ihnen meinen Urm als Sekundant anzubieten, wenn anbere ber Herr Kapitan nichts bagegen einzuwenden hat.

v. Solms. Ganz und gar nichts. Ich chlage mich nur an ber Spite von 200,000 Mann.

Ich. Aber fend Ihr benn wirklich toll? Bas fur eine Chrenfache kann man mit einem Fanfarone, wie ber Doktor ift, abzuthun haben?

Brint. Ein Defi, fonft nichts. Ich bin herausgefordert, Freund West! Du erinnerst Dich, hoffe ich, bag ich zum biplomatischen Corps gehort habe.

Ich (årgerlich). Darf man nicht wenigstens wiffen, was zu diesem wichtigen handel Unlaß gab? Ich war mir nicht vermuthend, herrn Samuel Brink den Don Quirotte bes Wiener Geschmackes gegen einen kritischen Klopffechter aus Jena machen zu sehen.

Brint. Berwunscht, Thomas! Da hfta



Du einen Einfall, gerade wie der Doktor einen hatte. Er meinte, die Ritter und Knappen des Sonntagsblattes machten die Don Quirotte's des leidigen Menschenverstandes, der in dem Lande der Fajaken für Philossophie galte. Nach seiner Behauptung besicht Wien nur einen erleuchteten Kopf, und das ist der Zischer, von dem er hofft, er werde die stille Gesellschaft und ihre nüchterne Kritik aus dem Theater und der Journalistik hin auspochen.

Morfeld. Ift der Rerl rasend?

Ich. Laßt es ihn versuchen! Was nicht stehen kann, mag fallen. Nur geistige Waffen sollen meine Kritik und bas Sonntagsblatt vertheibigen. Die Muse, ber ich biene, will kein blutiges Opfer haben.

Brink. Damit ift es nicht gethan, Thomas, und wenn Du dem Unholde Deine Muse selbst ausliesertest, obwol das eben nicht der schönste Zug in dem Charakter eines tapferen Mannes ware. Wenn ich auch Dich, das Sonntagsblatt und alle Schriftsteller Wiens im Stiche lasse, so muß ich mich dennoch schlagen, und das um keiner geringeren Ursache willen, als um

die Ehre bes deutschen Subens gegen die Infulten eines Norddeutschen zu retten.

v. Solm 6. Sat ber Doktor bie beutschen Sublander auf ber gangen Linie angegriffen?

Brink. Herr E. verachtet Alles, was sublich unter der Breite von Jena liegt, welches
er als den eigentlichen Wendepunkt des deutschen Genies und Verstandes betrachtet. Er
nimmt für bekannt an, daß der Kopf, oder eigentlich das große Gehirn und das herz Deutschlands im Norden seyen; das kleine Gehirn, dessen Funktion durch Gall näher bestimmt ist, das
Gebiß und den vierfachen Magen aber sucht er
im Süden. Denn nach des Doktors Vorstellung
ist Deutschland ein wiederkauendes Thier von
gar seltsamer Art und Gestaltung; er scheint es
zu dem Geschlechte der Krabben zu rechnen.

Morfelb. Der Mensch weiß nicht, was er rebet. Im ganzen Drient ist über dem 42sten Grade der Breite keine Kultur zu finden. Die größten Talente, wie die herrlichste Natur, sind zu allen Zeiten der Antheil und der Stolz subticher Lander gewesen. Eine kleine hubsche Bauerin in der Provence oder in Valencia hat mehr Wig, als nothig ift, dem gelehrtesten deut-

ichen Professor und allen Studenten zu halle und Jena die Ropfe zu verruden.

Brink. Ich war so frei, die Einfalle des Doktors mit einigen Sarkasmen zu beantworten, die das Lachen der Umstehenden erweckten, während zugleich unser Freund, der Klatscher, einen vollkommenen Sieg über das giftige Gezische seines Nebenbuhlers davontrug. Eine ältliche Dame, mit viel Feuer in Augen und Gezberden, welche anfangs die Partei des Doktors zu nehmen schien, schlug sich nun unvermuthet auf meine Seite, und lachte herzlich über meine Scherze. Da wurde der Mann grimmig, und verließ das Haus mit drohenden Blicken, wor von ich heute die Auslegung in einem Billette erhielt.

Morfeld. Sie haben Recht, Herr Brink. Der ganze beutsche Suben ist durch das Betrazgen des Doktors herausgefordert. Die Algonzeins sind von den Frokesen einer geringeren Beschimpfung wegen ausgerottet worden.

v. Solms (in Gebanken). Der Suben gegen ben Norben! Das ift eine Kombination, aus ber fich etwas machen lagt. Ich habe im=mer gebacht, bag bie Parallelkreife bes Uequa-



tore bie vollfommenfte Linie fur ben Rrieg im Großen gaben.

Brink. Die Parallelkreife? Was Du fagst! Und sind sie zur Bertheibigung eben fo tauglich, als zum Angriffe?

v. Solm 6. Bu einem fo gut, als zum ansbern. In ber neuen Strategie ift bas eine ausgemachte Sache.

Brink. Das will ich mir merken, Golms.

Ich. Die satyrischen Ausfälle bes Doktors sind nichts Neues. Wenn Ihr Euch beshalb schlagen wollt, so must Ihr gegen alle Journalisten Nordbeutschlands in die Schranken treten, von Nikolai's Schatten angefangen, bis auf Falk und Merkel.

v. Solms. Das schadet nichts. Die nordebeutsche Coalition hat die Basis gegen sich \*). Wenn wir auf bem kurzesten Schenkel des Dreiseckes vordringen, so mussen die Journalisten ihre Position verlassen, oder kein Mann entekommt, falls sie eine Schlacht wagen. Auswies

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die ftrategischen Schriften bes Grn. v. Bulow.

den Fall haben fie ihre ganze Operationslinie verloren.

Brink. Sie warten nicht, bis Du vorbringst. Die Herren sind auf den Angriffskrieg gestellt. Ist uns der Doktor nicht schon in's Land gefallen? Das ist ein Riß in Deinen Operationsplan, Solms. Nimm Dich in Ucht!

v. Solms. Das find bloße Streifpartheien, Brink, aus benen sich kein Feldherr etwas macht. Mit bem Haupt-Corps und bem Train konnen die Journalisten nicht vorwärts gehen. Sie haben zu viele Bloßen in ihrem Rücken und ihre Flanken zu vertheibigen.

Morfeld. Gut bemerkt! Bon Kriegesa= chen weiß ber Kapitan zu reden, baß es eine Freude ift.

v. Solms. Topp, Samuel! Wenn Du mit den norddeutschen Journalisten anbinden willst, so bin ich dabei. Nicht als Unführer; dazu tauge ich nicht, wie Du weißt, aber im Generalstabe kann ich Dienste thun. Ich habe lange einen Zahn auf die Herren gehabt. Sie geberden sich auf dem Tummelplate der Literaturbriefe, wie siebzehnjährige Gens d'Armes in den Rüstkammern des alten Friedrich. Wir ha-

ben zu lange still gesessen; baran liegt es. Sie sollen die Suddeutschen und meine Taktik kennen lernen. Der ganze Heerhausen: die Journalisten von Berlin, Leipzig und Weimar, sollen es mit uns aufzunehmen haben; — einen einzelnen Traineur, wie der Doktor ist, wollen wir laufen lassen.

Brink. Wenn er selbst läuft, will ich ihn nicht aufhalten; das ist Alles, was ich Dir versprechen kann. Aber wegen der Journalisten nehme ich Dich bei'm Wort; und da wir eine so gute Basis haben —

v. Solms. Die beste Basis von der Welt! Brink. So hoffe ich, wird auch West sich bazu verstehen, seiner langweiligen Friedsertigetit ein Ende zu machen.

Ich. Wer den Frieden will, bereitet Krieg. Ihr follt mich auf alle Falle gefaßt finden.

Morfelb. Gut; so waren wir einig. Aber was soll benn mit ber Heraussorberung bes Doktors geschehen, bie so formlich gemacht und angenommen wurde? — Ich muß Euch sagen, baß ich mein verwünschtes Bein nicht umsonst in ben Stiefel gezwängt haben will. Sehen Sie, herr Brink, baß wir zur Sache kommen.

Ehe ein Europäer nur weiß, ob er fich schlagen soll, hatte ich mir mit einem Mauren ober Neusfeelander schon gehn Mal ben Sals gebrochen.

Mahrend wir rebeten, mar herr Gregorius Palmer fast unbemerkt hereingetreten, und hatte sich, ba er uns im eifrigen Gesprache fand, ganz stille niebergesett. Er winkte nun herrn Brink zu seinem Stuhle, und fragte: ob er bie hers ausforberung bei sich habe?

"Ich glaube, ja ! " antwortete Brink; und nachdem er alle feine Tafchen burchfucht hatte, brachte er ein ziemlich unansehnliches Papier zum Vorschein, bas er bem Herrn Palmer hinreichte.

"Der Heraussorberer hat eine Hand, wie eine alte Köchin, " sagte Palmer, indem er das Blatt nach allen Seiten kehrte, um den Anfang zu finden. "Ich verstehe mich ein wenig auf die Physiognomie der Handschriften. Diese hier weissagt Ihnen nichts Gutes, Freund Brink. Ein Schriftsteller des siedzehnten Jahrhunderts hat schon bemerkt, daß eine solche Hand einen blutdürstigen Charakter verrathe; und Gall's System bestätigt diese Beobachtung, wie Sie wissen. Er hat das Organ der Mordlust an

Beft's Schriften. II, 2. 5





einigen Küchen = Tyranninnen sehr ausgebildet gefunden, die sich, wie Marat, durch eine ahn=
liche Alte = Weiber = Physiognomie ihrer Gesichtsund Schriftzüge auszeichneten. — Doch lassen
Sie uns sehen, wie diese jungkräuliche Hand sich
ausdrückt. (Er liest.) » Mein Herr! Sie
kennen mich, wenn ich mich auch nicht nenne.
Nach Ihrem Aussehen und Ihrer Sprache zu
urtheilen, sind Sie ein Mann von Herz.
Ich war daher erstaunt, Sie mir nicht schon
gestern folgen zu sehen. Sie sind empsindlich
für das, was man in der galanten Welt Ehre
nennt, so sinden Sie sich, heute oder morgen,
nach sechs Uhr Abends an dem Orte ein, den
Ihnen der Ueberbringer bezeichnen wird.

E -. «

v. Solme. Fur den Doktor klingt bie Ausforderung noch gang manierlich.

Ich. Ift ber Rame nicht ausgeschrieben?

Palmer. Sehen Sie felbst!

Ich. Das ift bes Doktors hand nicht. Das Rendezvous, zu dem Brink in biesem Bilslette eingeladen wird, scheint eben auf keinen Todtschlag abgesehen zu fepn.



Morfeld. Auf was denn fonft, wenn ich bitten barf?

Ich. Die Dame mit den Feueraugen, — haben Sie die vergeffen, herr Morfeld? — Ich wunsche Dir zu Deiner Eroberung Gluck, Sasmuel!

Brink. Hole ber Henker Deine Scharfficht! Ich glaube beinahe, Du hast Recht.

Palmer. Ei, ei, Herr Brink! Ich war darauf gefaßt, Ihnen eine Predigt über die Sundlichkeit der Duelle zu halten. Wie ich nun sehe, muß ich Ihnen den Tert über einen Hang zur Galanterie lesen, die ich Ihnen gar nicht zugetraut, hatte.

Brink. Man traut Manchem nicht zu, was man von ihm erfahrt. Satte ich boch eben fo wenig gedacht, baß unfer becente herr Ernft mir einen folchen Streich spielen konnte, als er mit biesem Billette gethan hat.

Morfeld. Wie kommt der alte Classicus in die Geschichte?

Brink. Er faß im Theater überaus ruhig und anftandig neben ber bewußten Dame, und horte bem ganzen Auftritte zu, ohne ein Wort barein zu reben. Wie er mir vor einer halben



Stunde geftand, nahm er sich jedoch gleich vor, sich einen Spaß mit mir zu machen. heute fruh fandte er mir nun durch einen fremden Burschen diesen Fehdebrief, ben ich zuerst selbst für eine Ausforderung, dann für die Einladung zu einem Rendezvous hielt, und dem Palmer nicht ohne Grund etwas Jungfrauliches anzumerken glaubte; benn Ernst's alte Haushalterin hat die Hand bazu geliehen.

Morfeld. Der Spaß ist ihm trefslich gestungen; er hat uns alle zu Narren gehabt. Mich ärgert babei nur, baß ich mich so in ben Staat geworfen habe. Es hatte kaum mehr Umstände gebraucht, mich zu meiner Afrikanischen Reise auszurüsten.

Brink. Apropos, Morfeld! Satten Sie wol Luft, noch einmal nach China zu gehen?

Morfeld. Warum nicht?

Brink. Wenn Sie das thun, fo laffen Sie sich boch von dem Kapitan seine Theorie der Parallelkreise zuvor recht deutlich machen. Hat es mit dieser Vertheidigungslinie seine Richtigkeit, fo konnen die Chinesen die große Mauer ganz eingehen lassen; welches eine namhafte

Ersparung fur die Finangen biefes Reiches feyn murbe.

Morfeld. Sie haben Recht, Brink! Ich will baran benken, wenn ich meine Freunde, die Mandarinen, wieder sehe.

Palmer. Da sich bie Sache so vernünftig aufklart, konnte man nicht einen Nugen für bas gemeine Wefen baraus ziehen, und ben Stoff, mit ein wenig Moral versett, zu einem erbaulichen Theaterstück verarbeiten?

Ich. Gin bramatisches Sprichwort ware allenfalls daraus zu machen. Uber welchen Litel wurdet Ihr bem Impromptu geben?

Brint. Die ftille Gefellichaft im Sarnifch, ober viel Larm um Nichts.

## Der Balb bei Bermannftabt.

Das neue Schauspiel ber Frau von Weissenthurn: Der Walb bei hermannstadt, ist in der vorigen Woche im f. f. Hoftheater brei Mal aufgeführt, und von bem, jedes Mal



zahlreich versammelten, Dublifum mit einem Beifall aufgenommen worben, welcher bie Frau Berfafferin uber bie Miggunft ber Kritiker und mancher ihrer Nebenbuhler mit voller Beruhi= gung hinmeg feben laffen fann. Das theatrali= fche Glud biefes Drama's fcheint entschieben gemacht zu fenn; ich glaube nicht zu viel zu fagen, wenn ich bem Bald bei Bermann= ftabt auf allen Buhnen Deutschlands eine gleich gunftige Aufnahme und eine langere Dauer auf bem beutschen Repertoire verspreche, als bem Machtfprud, und vielleicht felbft ber Bi= anca bella Porta. Der Rapitan von Solms und herr Morfeld find hierin mit mir vollig Giner Meinung, und unfer neuer Muirte, ber Rlaticher, war von bem Stude fo fehr entzudt, daß er es fur gang überfluffig hielt, bas Signal des kleinen Trommelfchlagers abzuwarten, um das Saus von feinen ftarkften Beifallsbezeigun= gen erschallen zu machen. Bei biefen Umftan= ben habe ich als Journalist nichts zu thun, als ber Frau Berfafferin zu bem Erfolge ihres Berfes Glud zu munichen, und allenfalls bie ein= gelnen Urtheile bekannt zu machen, bie mir bar= über zukommen. Der nachstehende Brief kann zugleich bazu bienen, die Verfasserin von ben wohlwollenden Gesinnungen eines Mannes zu überzeugen, von bessen fritischer Strenge man ihr, ohne hinlanglichen Grund, eine unvortheilbafte Meinung beigebracht zu haben scheint.

## Mein Serr!

In dem Schreiben der Madame Beissenthurn findet sich eine Stelle, die mich betrifft. So angenehm und schmeichelhaft es in der Regel ist, von einer Dame bemerkt zu werden, so sehe ich doch mit Bedauern, daß die Verfasserin der Abelheid von Burgau mich für einen strengen Richter halt. Auch nennt sie mich eisnen grundgelehrten Doktor. Da man nun durch Strenge und Gelehrsamkeit den liebenswürdigen Frauen wol nicht am besten empsohlen ist, so liegt es mir am Herzen, mich von diesen lobens den Vorwürsen frei zu machen, wenn ich nur wüßte, wie ich dieß anstellen soll.

Das beste Mittel mare vielleicht, wenn ich offentlich bekannt machte, bag, nach meinen Beobachtungen, ber Walb von Bermann=



stadt die Erregung bis auf 40 Grade gebracht habe. Allein ich kann dieses, um der Wahrsheit willen, nicht thun. Denn mein gesunder Mann, an welchem ich die Erperimente anstelle, befindet sich gegenwärtig auf dem Lande, und nicht in Wien. Man kann ihn überhaupt nicht leicht bewegen, in den heißen Sommertagen das Theater zu besuchen. Nun habe ich zwar bemerkt, daß bei mehreren sehr robusten Naturen das genannte Stück eine auffallend gute Wirkung hervorgebracht hat; allein diese Herren waren nicht meine Patienten, und ich kenne sie zu wenig, um mich auf sie zu verlassen.

Ich bin baher felbst in's Theater gegangen, um fur's erste nur an mir einige Beobachtungen anzustellen, und muß Ihnen aufrichtig gestehen, daß mir der Wald von Hermannstadt recht wohl gefallen hat. Die Temperatur im Schauspielhause stand sehr hoch, gleichwohl fühlte ich mich durch das Stuck in eine behagliche Stimmung gesett, und durch mehrere Scenen recht eigentlich erfrischt. Meine Frau hatte mich begleitet, und theilte mit mir das Vergnügen an dieser Vorstellung. Besonders lobte sie den lebhaften romantischen Gang des ersten Aktes, die Cha-

rafteriffif ber reblichen Balbbewohner, und ben finnreichen Ginfall, bag ber unerkannten Dringeffin von Bulgarien gur Probe gehulbigt wird. Sie fand die Begebenheiten verftandig an einander gereiht, und bie Aufmerksamkeit fast burch= gangig beschäftigt. Rur im letten Ufte schien es mir, ale ob bie Erregbarfeit fich, aus Mangel an reigenden Potengen, ju fehr anhaufte, und ben Buschauer in einen Buftand von birekter Schwache verfete. Meine Frau, welche viel Taft befigt, meinte, bas Stud murbe uberhaupt gewinnen, wenn bie beiben letten Ufte in einen zusammengezogen murben. » Der bulgarifche Gefanbte, " fagte fie, » ftreitet ein wenig ju lange mit bem Bergoge, ob biefer ihn anhoren foll ober nicht, bie Entwicklung hangt an einem Faben, die Sige ift groß, und man wunfcht bas Ende, bas fo leicht herbei ju fuhren ift. «

Trot bem sind wir Beibe ganz gesund nach Sause gegangen. Wie viel wir, bei diesem guten Erfolge, der Verkasserin, wie viel wir der vortrefslichen Aktion der Schauspieler zu banken haben, läßt sich nicht mit Zuverlässigkeit bestimmen. Gewiß ist es aber, daß unser Brockmann

5 \*



auch hier sein großes Talent, einen kräftigen, gefühlvollen Naturmenschen mit Wahrheit barzustellen, in vollem Lichte gezeigt hat. Dieser trefsliche Künstler könnte kranke Herzen gesund machen, aber er ergreift auch das gesunde Gesfühl und rührt es, besonders, wenn er nicht durch Dichter, die sich in langen Predigten gesallen, genöthigt wird, den Lehrton anzunehmen. Wo Leidenschaft, oder wo eine einsach große Gesinnung aus ihm sprechen soll, da ist er selbst der Liebling meines gesunden Mannes.

Meine Frau, die mich bei diesem Briefe überrascht, dringt darauf, ich mochte Sie, bester Herr West, bitten, das heitere Spiel und die angenehme Natur des Herrn Roose recht ausstührlich zu loben. Auch wünscht sie, daß der Madame Koberwein ein artiges Kompliment gemacht werde, weil sie an jenem Abende sich bessonders Mühe gab, und weil ihre Mühe oft so school und glücklich gelang. Von Herrn Koberwein schweigt meine Frau; ich weiß aber, daß er ihr sehr wohl gefällt.

Sollten Sie, mein werthefter herr Weft, fich burch biefen Brief bewegen laffen, meinen und meiner Frau Wunsch zu erfullen, so werde



ich mich von Neuem gegen Sie verpflichtet er: fennen. Ich habe bie Ehre 2c.

Dr. Wiederhold.

23.

## Die Dunsenstühle.

Sonntag, ben aten August.

Alle Welt kennt die berühmte Familie der Dunse, aus deren Schooße einige der tiefsinnigssten Kritiker und die allerernsthaftesten Gesichter hervor gegangen, welche die neuere Zeit sah: aber nicht Jedermann weiß, daß ein paar Zweige dieses erlauchten Stammes, ungefähr in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, nach Deutschland verpflanzt, und seit geraumer Zeit auch bei uns einheimisch geworden sind. Die Katasstrophe, die, nach der Geschichte, das Haus der Dunse um das Jahr 1742 in England erlitt, scheint die Auswanderung mehrerer Abkömmslinge besselben zur Folge gehabt zu haben; denn ich sinde in den gelehrten Streitschriften der das



maligen Beit verschiedener Dunse erwahnt, die in Deutschland gelebt, und mit bem Berrn Profeffor Gottiched in febr vertrauten Berhaltniffen geffanden haben muffen. Etwa ein Sahrzebend fpater machte fich ein Nebenzweig ber Familie in Frankreich bekannt, wenn ben etwas zweifelhaften Nachrichten bes Charles Paliffot de Montenon anders zu trauen ift. Wann die erften Dunfe nach Wien gekommen fenen, bin ich au-Ber Stande zu fagen, boch hat fich vermuthlich fcon in ber erften Salfte bes achtzehnten Sahr= hunderts ein Magister Nathanael Duns einige Beit in unserer Stadt aufgehalten, und gmar in Begleitung bes berühmten Cavaliere Pococurante, Nobile di Venezia, beffen Gefretar und eigentliches Drakel er gewesen fenn foll: wie ich bieg in meiner Befchichte ber beutichen Dunfe, die in ber nachften Oftermeffe erfcheinen wird, ausführlich zu berichten gedenke.

Die größte Merkwurdigkeit, welche mir in ber besagten Geschichte aufsiel, ist ein Familien-Pakt, ben die Dunse, bald nach ihrer Einwanberung in Deutschland, wie es scheint, unter sich geschlossen haben. Ich halte bieses Aktenfluck fur eine ber interessantesken Urkunden ber

neueren Beiten, benn es enthalt bie unerwartet= ften Mufichluffe uber mehrere, außerbem unerflarbare, Erscheinungen ber beutschen Rulturund Gelehrten = Geschichte. Der Berfaffer bes Kamilien = Daktes war unftreitig ein fehr fcharffinniger Ropf, und feine Ubficht fcheint nichts geringeres gemefen zu fenn, ale eine Urt litera= rifcher Freimaurerei zu ftiften, beren oberfte Leitung ben Abkommlingen ber Dunfe, burch biefen Bertrag, auf emige Beiten gefichert werben follte. Bermoge bes erften Artifels leiften bie Dunfe - gang gegen ihre ehemalige Bewohnheit feierlich Bergicht auf die Chre ber Schriftstellerei, und auf allen Untheil an der Bermaltung offentlicher Uemter und Burben. Dagegen neh= men fie formlich und fur immer Befit von bem weitlaufigen Gebiete ber Rritit, und machen es fich zur allgemeinen Pflicht, alles zu ergrunben, abzumagen und haarscharf zu recensiren, mas hinfort von Undern gebacht, gethan, gefagt ober geschrieben werden follte. Die jungen Dunfe werden burch bas Kamiliengefet angewiefen, bie hochste Sorgfalt auf die weise Komposition ihrer Gefichtszuge und auf ben fparfamen Gebrauch der Worte zu wenden, deren Kraft und Gewicht



durch eine große Ungahl befonderer Regeln ge= nau bestimmt werben. Gin Duns foll nie ben Mund offnen, ohne Etwas zu fagen, bas klingt wie ein Drafelfpruch. Wenn er über bas, mas von einer Sache zu benten fei, zweifelhaft ift, fo foll er weislich mit bem Ropfe nicen, bie rechte Schulter ein wenig finten laffen, ober ben Blid bescheiben gur Erbe richten. In Gegen= wart von ichwachen Brudern aber, und unter Leuten, von deren Robler = Glauben er überzeugt ift, foll er becibirt und troden vor fich hinfeben; mitunter ein Mal hohnlacheln oder die Rafe rumpfen und ben Sall mit einem furgen: passe! ober bumm! enticheiben. Die einzige Ubficht eines echten Dunfes muß fenn, ben Rredit und Ginfluß feiner Familie, und die Autoritat ber ernsthaften Gefichter gegen alle Welt zu behaupten und auszubreiten, fich felbft aber allenthal= ben in bas Unsehen eines durchbringenden und überlegenen Beiftes zu feben. Defhalb wird den jungen Boglingen eingescharft, nie auf einer eigenen Meinung zu beharren - als welches oft gefahrlich fen - und feinen anderen Grund= fagen, ale benen bes Kamilien = Daftes, anguhangen; vielmehr fich immer fluglich ber herr-

schenden Partei anguschließen, auch mit ber Mehrheit der Schriftsteller, befonders ber Journalisten, mit ben Macenaten und anderen markanten Personen im Dublifum fich in Scheinbar autem Bernehmen zu erhalten. Schließlich und hauptfachlich find fammtliche Mitalieder und Ungehörige bes Familienvereins gehalten, verpflichtet und an Gibes Statt verbunden, fur bie ehr : und glormurbige Sache ber Dunfenschaft fo viele Profelyten, Freunde und Bertheidiger anzuwerben, als irgend thunlich und moglich ift; welches mit anderen Worten beißt: ben Schein ber Bernunft unb Rechtlichkeit, fo viel an ihnen liegt, all= gemein zu machen, ber Entwickelung bes eis genen Berftandes und Charafters aber, auf alle nur erbenkliche Beise, entgegen zu arbeiten.

Dhne Zweifel haben es die deutschen Dunse biesen außerordentlichen Borsichten und ber beisspiellosen Beharrlichkeit, womit sie auf ihrer Familienregel bestanden, zuzuschreiben, daß sie das Schicksal, welches ihre Borsahren in England und Frankreich traf, bisher in unserem Baterlande nicht nur nicht erfahren, sondern sich vielmehr zur Zeit noch überall in gutem Unsehen

und bei ihrem ftillen Ginfluffe erhalten haben. Die Kamilie bat fich mittlerweile burch Berfcmagerungen und Aboptionen ungemein ausge= breitet. Es gibt jest kaum eine mittelmaßige Stadt in Deutschland, welche nicht, wenn auch feinen ordentlichen Dunfen = Stuhl, boch wenigstens ein belegirtes Schoppengericht ber Dunsenschaft aufzuweisen hatte. In Jena, Tubingen, Berlin, und feit Rurgem auch in Wien, befinden fich bermalen die vier Sauptftuble ber Berbruderung beutscher Ration; und ich weiß, daß feit einigen Jahren bavon bie Rebe ift, in ber Rabe ber querft genannten Stadt noch einen hoheren, ober Ronigeftuhl, fur bas erft zu erwählende sichtbare Dberhaupt Dunfe, zu errichten. Bon ben befagten Stuhlen und Gerichtshofen werden nun Tag fur Tag alle literarischen Ungelegenheiten in hochster Instang, jeboch in aller Stille abgeurtheilt, bie Senteng, wo es nothig scheint, an bie bienenben Bruber unter ben Journalisten gur Rundmachung abgegeben, und - was bie Saupt= fache ift - burch eine zahllofe Menge unfichtbar geleiteter Boglinge und blinder Unhanger, vermittelft bes gefellschaftlichen Umtriebes, gur

wirklichen Erekution gebracht. Gin Buch ober Runftwerk, bas von bem Dunfenftuhle gerichtet ift, wird dadurch, im Umfange feiner Jurisbittion, gleichsam fur vogelfrei (hors de la loi) erflårt. Jedem Mutterfinde und Gelbichnabel, mannlichen ober weiblichen Gefchlechtes, ift erlaubt, baffelbe, fo viel an ihm liegt, tobt zu reben, und die furchtbaren Borte: fabe - en= nunant - gemein - geiftlos - platt erbarmlich! - baruber auszusprechen. Gegen die Gentenz bes Dunsengerichtes gilt fein Unfeben ber Beit noch ber Perfonen. Man hat, burch feine Musfpruche, Meifterwerke, welche bas Borurtheil von Jahrhunderten fur fich ha= ben, an Ginem Abende - in ber Meinung ber Dunse und ihres Unhanges - vernichtet gefe-Wieland wie Rogebue, Leffing wie Junger und Iffland, find auf folche Beife ber Spott unserer fleinen Gohne und Tochterchen geworben. Ich habe bemerkt, bag manches fechzehnjahrige Fraulein, welches ihren Katechismus noch nicht recht inne hat, fich beraus nimmt, uber ben Inhalt und Werth von Schriften, die ihre Kaffungefraft offenbar weit überfteigen, gang furg und bundig abzuurtheilen ; eine Erscheinung, die



mich beforgen läßt, daß die löbliche Unstalt der Dunsengerichte zur Ausbreitung der Rafen = weisheit in unseren Landen mehr beitragen möchte, als zum Nugen und Frommen der Welt geradezu nöthig ist.

Ueberhaupt bin ich ber Meinung, baß bie fonderbare Ginrichtung ber Dunfenftuble ungleich mehr auf bie Literatur unferes Baterlandes gewirkt hat, als die Schriftsteller gewohnlich glau-Die zunehmende Detulang ber Jugend, ber immer allgemeiner werbenbe Sang zu lofen Machtspruchen und wegwerfenden Urtheilen über Gelehrfamkeit, Berftand und Regeln, hat, allem Unfehen nach, tiefere und verborgenere Quellen, als biejenigen find, bie man in ben öffentlichen Berhandlungen ber literarischen Welt erkennet. Es icheint barauf angelegt ju fenn, die alte Konstitution ber beutschen Gelehrten= Republit insgeheim ganglich ju untergraben, die Wiffenschaften und die eigentlichen Gelehrten in den Augen bes Bolfes taglich entbehrlicher ju machen, und fo, auf ben Ruin aller wahren Talente und Renntniffe, die lange vorbereitete Usurpation ber Dunfe zu grunden. Ich bin benachrichtigt, bag bie birigirenden Baupter

und geheimen Emiffare biefer gefahrlichen Gette nie thatiger gemefen find, als in ben legten acht bis gehn Sahren. Gie haben gewußt, burch Schmeicheleien und Borfpiegelungen von mancherlei Urt, einige vorzügliche Ropfe ber Nation in ihr Intereffe zu gieben, und foldergeftalt bie Optimaten und naturlichen Bertreter ber Gelehrten = Republit felbft in ihre fchlimmften Keinde zu verkehren. Vornehmlich aber haben fie feine Dube gefpart, um einen ber genievoll= ften (und, gebe Gott! auch ber weifesten) Dan= ner unfere Jahrhunderte, ju bem Ihrigen gu machen, indem fie feine Menschlichkeit, burch bas hinterliftige Unbieten von Alleinherrschaft und abgottischer Berehrung zu berucken, und feinen Chrgeig, burch bie vorgespiegelte Mussicht auf ben toniglichen Stuhl ber Dunfe, ober auf einen angeblich fur ihn zu errichtenden moralisch= afthetischen Raiserthron, zu verführen suchten - wozu er boch weder nach ihrer mahren 216= ficht bestimmt ift, noch, vermoge feiner Geburt, Abstammung und naturlichen Unlagen, jemals gelangen fann - uber welche feltfame, und in vieler Rudficht merkwurdige, Umftande ich nicht verfehlen werbe, ber wißbegierigen Welt in meinem großen historischen Werke die weiteren Aufschlusse mitzutheilen, vorläufig aber nicht für unnüß erachtet habe, durch diese wenigen Winke, den Verständigen einen ersten Anlaß zur Vorsicht und zum Nachdenken zu geben.

Da ich mit einem, fur ben Rredit und bas vermuthliche Stehen ober Fallen ber beutschen Dunfe, fo wichtigen Unternehmen beschäftigt bin, fo befremdet es mich in der That, zu ho= ren, bag einige Ungehörige und bienende Bruber bes hochachtbaren Dunfen = Stuhles in Wien fich, auf eine etwas vorlaute und ungebuhrliche Urt, uber mich, meine Freunde, und den 3med und Zon biefer Blatter, haben vernehmen laffen. Gie ftellen fich erstaunt, bag Leute, bie von feinem orbentlichen Dunfen : Gerichte bagu autorifirt find, fich berausnehmen, ihren Berftand zu gebrauchen, und uber Sachen bes Beschmackes ein eigenes Urtheil zu haben. Doch mehr fest es fie in Bermunderung, daß bie Lefemelt von diefem Urtheile Rotig nimmt und fich hin und wieder barnach zu richten fcheint. Nach ihrem Betragen zu fchließen, mare bas Conntageblatt ein Ding, bas nicht ift, und um bas fich fein Menfch in ber Welt be-

fummern follte. Auf bas Stillschweigen ber angesehensten Dunfen = Stuble und die dumm= breiften Ungriffe eines fremden Berkeltageblattes geftubt, glauben die besagten Bettern und Bafen leichtes Spiel mit mir und meiner Bochenschrift zu haben. Gie find baber feit einiger Zeit ungemein nedisch geworben, und haben es offenbar barauf angelegt, bas Sonntagsblatt, burch bie gemeinen Mittel ber Ufterrebe und bes gefellschaftlichen Schnickschnacks, in Berruf und allgemeine Ungunft zu bringen. Ihr bober Gonner, ber Berr Doktor Ezechiel Jonathan Godofred Duns, bermaliger Stammhalter ber Familie und Meifter bes Stuhles von Wien, hat es jedoch bisher noch immer fur rathfamer gehalten, wenigstens icheinbar qute Nachbarichaft mit mir und ben Meinigen zu pflegen; und wirklich ist nicht abzusehen. welche Giferfucht ober Rollifion zwischen ber ehrmurbigen Phyfiognomie bes herrn Dr. Duns und meiner eis genen brolligen Geftalt follte entstehen konnen. Ich weiß bemnach auch nicht, ob die mehrbetobten herren und Damen bem Intereffe, und felbft bem Willen ihres Patrons und Meifters, durchaus gemaß verfahren, ba fie ihn in offen-

baren Unfrieden und Zwiefpalt mit Menfchen fegen, benen er nicht ichaben kann und nicht zu nugen braucht, die mehr bagu aufgelegt find, fich und Undere zu ergegen, als eine wichtige Figur in der Welt vorzustellen, und die - mas ich sie wohl zu bemerken bitte - vor bem allerernsthaftesten Pagobengesichte nicht mehr Refpekt haben, als vor einer gelben Rube, falls namlich eben fo wenig Gehirn barin ift. In Betrachtung beffen verfebe ich mich zu ber bekann= ten Politik und klugen Magigung aller echten, der Ueberlegung noch fabigen Dunfe, baß fie dem unziemlichen Betragen ihrer jungern Gohne und Tochter forderfamft Ginhalt thun, ja felbft nichts außer Ucht laffen werben, um bie freund= nachbarlichen Berhaltniffe herzustellen, welche bis jest zwischen ber ehrbaren Kamilie ber Dunfe und ber harmlofen Gefellichaft ber Stillen im Lande fo gludlich bestanden haben.

Th. W.



Der Runftrichter und bie Recenfenten.

(Aus Dalmer's Borterbuche.)

Der vielbedeutende Name eines Runftrich= ters foll einen Mann bezeichnen, welcher Macht hat, uber Werke ber Runft ein rechtefraftiges Urtheil zu fallen, und biefes Urtheil burch bie Bekanntmachung zugleich in Musfuhrung zu bringen. Sierbei tritt nun ber bedenkliche Umstand ein, bag es feine Autoritat gibt, welche einen folden Richter in fein Umt einfette, ober ihn vorher einer Prufung untergoge, ob er auch ber Gefete hinlanglich fundig fen, und überhaupt bie Eigenschaften besige, die von einem Richter geforbert werben. Bielmehr fest ein folder Richter in ber Regel fich felbst ein, und handelt aus eigener Machtvollkommenheit, ohne auch nur uber bie Gefege, nach benen er verurtheilt und losspricht, genugende Muskunft zu geben. Denn bas Schlimmfte ift, bag im Bebiete ber Runft bie Gefeggebung felbit voll Zweifel und Unficherheit, und (nach ber Behauptung Bieler) nirgende ein Rober vorhanden ift, an ben ein Richter, ber es redlich meint, fich mit vollem



Vertrauen halten konnte. Wer in Sachen bes Geschmackes mit Sicherheit urtheilen soll, muß das Geset in sich selbst tragen, und inz bem er sein Gesühl frei walten läßt, der Ginzgebung des Augenblickes die Deutlichkeit und Haltung eines Grundsatzes zu ertheilen wissen.

Bieraus Scheint zu erhellen, daß der Runftrichter eben fo mohl geboren werde muffe, als der Runftler, und bag es eine nicht minder frucht= tofe Unmaßung fen, fich ohne innern Beruf gum Beurtheiler von Runftwerken aufzuwerfen, ale, ber Ratur und ben Mufen jum Trop, die gottliche Runft wie ein niedriges Sandwerk zu treiben. Der gemeine Berftand reicht schlechterdinge nicht gu, ein Werk bes Genies in feiner Fulle und Tiefe gu ermeffen; wer nicht wenigstens Sinn fur bas Sochste in ber Runft hat, bemuht fich um= fonft, es zu erfennen und in feinem Befen gu ergrunden. Aber mit biefem urfprunglichen Runftfinne muß bie größte Unbefangenheit bes Urtheils, die reinste Wahrheitsliebe, und bas tieffte Studium ber alten und neuen Meifter= werke verbunden fenn, wenn die Naturanlage fich zu ber Reife und Sicherheit bes Gefchmades erheben foll, die ben mahren Runftrichter in fei=



nen Entscheidungen allein leiten burfen. Runft= finn und vielfeitige Musbildung, ohne Tiefe und Wahrheitsliebe, machen ben Runft fophiften; alle biefe Eigenschaften vereinigt, ohne vollige Deutlichfeit ber Begriffe und Grunbfage, ben Runftichwarmer. Man fann viel Gefchmack und Beift haben, und boch ein fchlechter Runft= richter fenn. Boltaire berafonirt, wenn er ein Urtheil über Chaffpeare ober Calberon fallen will; Berr Schlegel dichtet bem Bolbemar und Wilhelm Meifter an, was ihm beliebt, um aus bem einen ein unsittliches Buch, aus bem anbern ein Wunderwerf bes Genies und ber planvollsten Absichtlichkeit zu machen : manche unferer neuesten Mesthetiter fafeln, wenn fie bie Principien ihrer Rritik festfegen follen. mahre Runftrichter wird bie Strenge feiner Grundfage querft wiber fich felbft richten, und bas Spftem feiner Rritit nicht eher fur begrunbet halten, ale bis er es mit fich felbst und ben großen Muftern in Uebereinstimmung gebracht hat. Runftprincipien, mit benen bas Bortreff= lichste, was die Runft geleiftet hat, nicht gufam= men bestehen kann, find eben fo gewiß falfch, als biejenigen, nach welchen alles, mas bas Beft's Schriften, II, 2.

Genie hervorbrachte, fur musterhaft gelten muß. Ehrerbietung fur die großen Meister ist der Unsfang aller Kritik; die Selbstständigkeit des Urstheils, ungeachtet jener Ehrerbietung, kundigt ihre Reife an. — Bei so bewandten Umständen möchte man fast glauben, daß es noch weniger große Kunstrichter als Kunstler gebe, und daß selbst von denen, welche in neuerer Zeit unter den Deutschen fur Aristachen der Kunst erklart wurden, kaum Einer die Eigenschaften in sich vereinige, die den Kunstrichter im eigentlichen Sinne des Wortes ausmachen.

Es gibt jedoch eine zweite, noch immer fehr achtungswerthe Klasse von Beurtheilern, die, mit gewöhnlichen Fähigkeiten und Kenntnissen ausgerüstet, gar wohl geeignet sind, dem Publiekum von den Erscheinungen der Kunst einen verständigen und unparteiischen Bericht zu ersstatten. Das Lettere scheint die Bestimmung der, nach der Einrichtung unserer Literatur, nothwendig gewordenen Recensions 21 nst alsten zu sein. Das Urtheil eines Recensenten ist die einzelne Stimme eines mehr oder minder sachkundigen Mannes, über ein Werk oder eine Kunstleistung, welche der öffentlichen Beurtheis

lung zuganglich find, und bie baber nothigen Kalls von Jebermann, ber fich mit ber Sache bekannt machen will, berichtigt werben fann. Eine folde Stimme gilt nicht mehr, und muß nicht mehr gelten wollen, als jedes andere Privaturtheil; weghalb es ichon für ungiemlich, und nach Umständen wol auch fur lächerlich ge= halten wird, wenn ein Rritiker folder Urt feine einzelne Meinung als Ausspruche ber Rritik ankundigt und, auf bas oft usurpirte Unfeben eines recensirenden Blattes geftust, ohne bin= långliche Grunde und Beweisstellen über den Werth ober Unwerth eines Runftproduftes abfpricht, beffen Bervorbringung in ber Regel boch mehr Verftand und Beift voraussest, ale nothig find, eine gang lesbare Recenfion zu machen. Bescheidenheit, die ben Schriftstellern und Runftlern fo haufig empfohlen wird, icheint baher eine Tugend zu fenn, beren fich zu befleißigen auch ein gewöhnlicher Runftrichter alle Urfache hat.

Neben biefen, mehr ober minber ehrenwerthen, Meistern und Dienern ber Kritik hat man aber auch zu allen Zeiten noch eine Gattung kritischer Freipartisten sich hervorthun sehen, die,



mit ober ohne Talent, das Runftrichteramt als ein Mittel behandeln, fich eine Urt von Unfeben und Wichtigkeit in ber Runftwelt zu verschaffen, und aus lob und Tabel ein regelmäßiges Bemerbe zu machen. Gin wenig berber Menschen= verstand, einige Gewandtheit in ber Dialektif, ziemlich viel Sturrilitat, vor Allem aber eine nie errothende Stirn, bas find bie Gigenschaften, welche einem folden Rritifer zu Gebote fteben muffen. Eigentlicher Runftfinn und grundliche Renntniffe find ihm überfluffig, felbft bas, mas er beurtheilen will, braucht er nicht befondere ju fennen, benn fein Urtheil muß immer ichon jum Boraus fertig fenn, und es fommt bei biefer Art von Kritik nicht fowol auf bas an, mas eine Sache ift, ale auf bas, mas man baraus machen will. Das Gute loben und bas Schlechte tabeln, fann Jeber, ber bas gewohnliche Mag von Ginfichten befist: aber eine Stumperei jum Meifterwerke ju ftampeln, und bas Werk eines Meifters zur Pfuscherarbeit herabzugieben, bagu gehort Genie, und bas lernt man nicht von Ariftoteles, Rant und Leffing. fclimmften Kalle finbet fich wol auch Jemand, ber bem Rritiker feine Renntniffe ober feinen

Wig um ein Billiges leiht, und die alten Pebanten felbst in die Schule nimmt, wenn sie feinem Patron zu nahe treten sollten.

Bei allen bem ift es nothig, bag ein folcher Mann einige Borfichten treffe und fich gewiffe Praftifen eigen mache, vermittelft beren man uber Alles in ber Belt urtheilen und fur einen profunden Renner gelten fann, ohne von ber Sache eben mehr zu verftehen als ein Underer, ber feine funf Sinne beifammen bat. muß namlich im Bangen nie auf bie Sache felbft eingeben, fonbern nur einige Ginzelnheiten berausheben, biefe aber fo fcharf und grell, baß Jeber, ber es nicht beffer weiß, fich einbilbet, er hatte bas auch gebacht; bann muß man vom Einzelnen gleich einen tuchtigen Schluß auf's Gange machen, und mit ben hergebrachten Recenfentenformeln recht platt und burchgreifend barüber absprechen. Ift bas Urtheil gar ju im= pertinent, fo, bag bem Schwachsten die Rullitat bes Rechtsspruches einleuchten muß: fo fagt man, eine erschöpfenbe Erorterung bes Begenftanbes werbe nachftens in einer befonderen Ub= hanblung folgen. Gine folde Abhandlung (wenn der Recenfent zur Probe eine liefern will) braucht nichts als ein Kommentar über ben nutlichen Satzu fenn: "wie man feicht ben =
fen und boch gründlich schreiben kön =
ne; « welcher Sat, im Borbeigehen gesagt, für
einen Kritiker dieser Gattung von der größten
Wichtigkeit ist, wie wir demnächst, ebenfalls in
einer besonderen Abhandlung, ausführlich zeigen
werden.

Die Sauptsache ift, baß ein folcher Rritiker fich fruhzeitig bei ben Leuten, bie felbft fein Urtheil haben, in ein gewiffes Unfehen fege, und fich ben Runftgenoffen als einen Mann gu erfennen gebe, von bem fie, nachbem er bei Laune ift, bas Befte ober Schlimmfte zu erwarten ha= Man muß bei Beiten erfahren, bag, mer nicht mit ihm ift, ihn wiber fich haben merde; und biefe Marime ift es, worauf eigentlich ber Recenfent bas gange Gebaube feiner fritischen Furchtbarkeit grunden muß. Bum Unfang wird es jedoch rathfam fenn, bag er fich burch Lob= fpruche und Schmeicheleien einige Freunde unter ben Schriftstellern erwerbe, und burch bie be-Scheibene Unerkennung biefes ober jenes beliebten Mutors, ober burch einen beherzten Ungriff auf einen vorlauten Stumper fich bie unparteiifche

Lefewelt geneigt mache; bann wagt er es ein Mal, einen Mutor ober Runftler von Talent, aber noch nicht entschiedenem Rufe, mit vornehmer Miene in die Schule zu fuhren; von einem Underen gibt er zu verstehen, bag er wol Vieles an ihm zu tadeln mußte, wenn es der Muhe werth mare, u. bergl. Ueberhaupt ift es bem Recenfenten fehr zu empfehlen, im Loben und Tabefn neben bem bireften, auch ben indiref: ten Beg einzuschlagen, feine icharfften Pfeile aus bem hinterhalte abzuschießen, und die grobften Schlage bann auszutheilen, wenn ber, ben fie treffen follen, gar nicht weiß, wie er bagu fommt. Dieg muß fo oft, und an fo vielen Orten als moglich, geschehen, bis felbst ber behutsame Lefer zweifelhaft wird, ob bie Sache nicht boch einen guten Grund habe.

Ift ber Kritiker erst so weit, so barf er schon etwas mehr versuchen. Er spricht nun einem Werke, worin sich unläugdar Genie zeigt, und welches entschiedenen Beifall gefunden hat, nicht nur auf die wegwerfendste Urt alles Verdienst ab, sondern macht es recht eigentlich zur Zielsscheibe seiner kritischen Strategie und Schwarzstunft. Weil es doch etwas gefährlich ist, sich



allein gegen bie allgemeine Meinung aufzuleh= nen, fo fucht man noch ein paar Stimmen gegen bas verhaßte Bert ju gewinnen, welches auf allerlei Wegen zu erreichen ift, und ber Sache wenigstens ben Schein gibt, als hatte ber Recenfent nur bie Ueberzeugung vieler gleich = gefinnten Renner ausgesprochen. In folden Umftanben ift es befonbers gutraglich, eine auswartige Unterftugung ju finben, wogu die nie genug zu lobende Ginrichtung ber Ror= respondeng= nachrichten eine immer bereite Gelegenheit barbietet. Da fann man ben er= wahnten Beifall entweber gang meglaugnen, ober ihn allerlei zufälligen Urfachen, wol auch un = lauteren Ginwirkungen zuschreiben, nach ber bekannten Regel:

Willft bu lugen, lug' von fern; Wer geht hin und fraget gern?

Ift es möglich, bie Grundfage bes Mutore verbachtig zu machen und sich anzustellen, als ob man bie Sache ber gesunden Bernunft, ber Sittlichkeit und burgerlichen Ordnung verfechte, so ift es um so viel besser; benn zu solch einem loblichen 3mede find, wie bekannt, alle Mittel erlaubt, und

"Qui méprise Cotin, n'estime point son Roi, Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi!«

Erhebt fich ein Widerfpruch, fo gilt es, ausgesprochene Berbammungeurtheil den Waffen in der Sand zu behaupten. Gegnern von ungefahr gleichem Range macht man es furg, erklart bie Sache fur lanaft ab= gethan und in hochfter Inffang entschieden, und begnugt fich bamit, ben inkompetenten Ginfpruch aus oberrichterlicher Machtvollkommenheit ab = gum eifen. Tritt unvermuthet ein Mann von Unfeben mit ber entgegengefesten Meinung auf. so wirft man diese fur's erfte mit anderen un= befugten Ginfpruchen feck in einen Saufen: und nun ift es Beit, die Gegner fuhlen gu laffen, mas es heiße, mit einem Tageblatte = Re= cenfenten, ber bas Sandwerk verfteht, zu thun gu haben. Die gottliche Grobheit muß bann die Muse fenn, die ihn begeiftert, und ihm Berftand, Dis und Gelehrfamkeit vollig entbehrlich macht. Gen ber Schriftsteller, ben er angreift, auch ein Mann von anerkannten Berbienften um die Literatur, er muß ihn bennoch wie einen Schulfnaben behandeln, und annehmen, alle Belt fen überzeugt, ein tuchtiger Recenfent muffe einem Autor Schlechtweg in jeder Sinficht weit überlegen fenn. Wenn ber Begner Grunde braucht, muß ber Recenfent fagen, bas fen langweilig; wenn jener fich auf bie alten Mufter bezieht, muß er alle Beispiele und Mutoritaten (verfteht fich, bie feinige ausge= nommen) fur nichtig erklaren. Sat ber Beg= ner Wis, fo kann ber Recenfent ihn burch Aberwis zu überbieten fuchen, und wenn nichts Unberes mehr helfen will, muß er zu folchen Baffen greifen, welche zu gebrauchen ein ehrliebenber Begner fich wol huten wird. Gin fritischer Rlopffechter, ber auf folche Weise einen Wider= facher von Unfeben gum Schweigen gebracht hat (ware es auch nur, weil biefer fich fchamt, in aleichem Tone zu antworten), ber mag fich fei= nes Sieges laut ruhmen, und forthin thun und fagen, mas er will. Er fann bem Chaffpeare bas Benie, Boltaire'n ben Wis, Leibnigen bie gefunde Bernunft und bem Raifer Untoninus Plus die gemeine Chrlichkeit absprechen. wird ihm nicht glauben, aber man wird - es babei bewenden laffen; und bas ift genug fur

einen Mann, ber sich nur von einem Tage zum andern auf seinem usurpirten Richterstuhle zu behaupten sucht, und am Ende keine andere Abssicht haben kann, als einigen gutmuthigen Leuten einzubilden, er habe Recht und sep, was man auch sonst von ihm denken moge, boch eisner der sinnreichsten Köpfe, welche jemals die Lesewelt mit der ed len Taschenspielerkunst, Tageblatts-Kritik genannt, zum Besten gehabt haben.

## 24.

Ueber den Chor im Trauerspiele.

Ein jupger Gelehrter, ber in bem Hause ber Frau von Sorben Zutritt hat, brachte vor eiznigen Tagen bas Gespräch auf die Borstellung ber Braut von Messina, die, wie man hort, in dem Hostheater vorbereitet wird. Er hatte diezses Trauerspiel in Weimar aufführen sehen, und versicherte, daß der Chor hier, wie überall, ausperordentlichen Eindruck auf die Gemüther machen musse.

"Das ist etwas, bas ich Muhe habe zu bes greifen, " fagte Frau von Sorben.

"Nichts ist boch begreislicher! " siel ihr ber junge Mann etwas schnell in's Wort. "Der Chor gibt ber Tragobie erst ihre mahre Bedeutung; ja, wir haben auf unserer modernen Buhne kein anberes Mittel, die Poesie her vor zu bringen: — und nur die Poesie wirkt eigentlich auf das Gemuth, in der Kunst, wie im Leben, aus dem sie, leider, verschwunzen ist. "

"Ich verstehe Sie nicht ganz, mein herr," erwiederte Frau von Sorben. "Indessen fürchte ich, unser Publikum wird wenig Sinn für die Poesse zeigen, wenn sie sich ihm in dieser Form offenbart. Die prächtigen Reden des Chorfühzrers werden Langeweile, die kurzen Refrains seines Gefolges Lachen erregen."

» Desto schlimmer für das Publikum, wenn dem so wäre! « rief Hr. L. — so heißt der junge Gelehrte — eifrig. » Aber, mit Ihrer Erlaubniß, gnädige Frau, ich besorge das nicht. Das Publikum braucht nichts, als Empfänglichkeit, und die besigt es. Es tritt vor den Vorhang mit einem undestimmten Verlangen, mit einem viel-

feitigen Vermögen. Zu bem Höchsten bringt es eine Fahigkeit mit; — und wenn ber Runste ler nur ben Muth hat, bieses barzustellen, so wird bas Publikum balb lernen, es sich gefallen zu lassen. «

"Haben wir bas nicht irgendwo gelesen, Herr Ernst?" fagte Umalie, sich gegen biesen wens benb. "Herr L. bruckt-sich sehr gut aus, wie mir baucht."

"Und was er behauptet, ist vollsommen wahr! « erwiederte Ernst, indem er sich dem jungen Manne naherte. Indessen, mein Herr, könnten sie, oder Schiller, hierin sehr richtig geschlossen haben, und unsere schöne Freundin mit dem Publikum in der Hauptsache doch Recht behalten. Dhne Zweisel hat das Publikum Empfänglichkeit für das Vollkommenste und Höchste. Aber sind Sie auch so gewiß, daß der Chor, und gerade der Chor, wie er in diesem Trauersspiele erscheint, das Höchste der tragischen Kunst ift? «

handlung über ben Gebrauch bes Chors in ber Tragobie gelesen?

Ernft. Allerdinge, mein herr! - Unb

was mehr ist, ich habe gesehen, welchen Gebrauch Sophokles von dem Chor gemacht hat. Ich halte, mit dem größten Kunstrichter des Alterthums, den Dedipus dieses Dichters für das vollkommenste dramatische Werk, das jemals geschrieben wurde; und ich glaube deutlich einzusehen, welchen Antheil der kunstreiche Gebrauch des Chors an den Schönheiten und der Wirkung dieses unvergleichlichen Meisterwerkes hat —

Berr &. (einfallend.) Mun, mein Berr?

Ernst. Aber ich mochte aus bem großen Effekte, ben ber Chor in diesem und einigen anzberen Trauerspielen ber Alten macht, eben so wenig folgern, daß der Chor zur Erreichung des Endzweckes der Tragodie wesentlich nothwendig sen, als ich aus bem Erscheinen des Geistes im Hamlet, und aus den furchtbaren Wirkungen, welche dieß Erscheinen hervorbringt, schließen wollte, daß ohne das Wunderbare, und ohne ein Gespenst, keine wahrhaft tragische Größe auf dem neuern Theater Statt sinden konne.

Berr E. Ich bin erstaunt, herr Ernft! Die? Sie tragen fein Bebenken, ben Chor, auf ben bas gange Theater gegrundet ift, mit



einer Maschinerie zu vergleichen, deren Einsuhrung bloß aus der Fabel eines einzelnen Studes
erklart werden muß? Hamlet kann nicht seyn,
was er ist, ohne den Geist seines Vaters; die
ganze Dekonomie des Studes bewegt sich um
diese wunderbare Begebenheit, wie die Handlung
des Dedipus um die Drakelsprüche und das
furchtbare Strafgericht, das den Morder des
Laïus verfolgt. Aber das Trauerspiel Hamlet
könnte mit dem Dedipus, und mit allen Tragödien der Griechen, den Chor gemein haben;
und ohne Zweifel wurde es dadurch erst
feine volle Bedeutung erhalten.

Ernst. So sagt Schiller. Allein, wenn ber treffliche Mann jemals etwas sagte, womit er keinen beutlichen Begriff verband, so ist es bieß, und noch Eines und das Andere, was Sie uns aus seiner Abhandlung über ben Chor ber Alten, wie es scheint, zum Besten geben. Die Tragodien Shakspeare's haben ein, von dem griechischen Drama, so ganz verschiedenes Maß und Gewicht, sie erfüllen den eigentlichen Iwed des Trauerspieles, auf ihre Beise, bereits so vollkommen, daß der kindische Bersuch, den alten Chor in dieselben einzusühren, nichts als



bie Ungeschicklichkeit eines solchen Einfalles barftellen, und bieses gepriesene Runftorgan,
wie Schiller ben Chor nennt, felbst zu nichte
machen wurde.

Berr &. Gang im Gegentheile, mein Berr! Man hat bem Chaffpeare, nicht ohne Grund, Uebertreibung und Schwulft vorgeworfen. Einführung bes Chors in feine bramatifchen Bebichte murbe feinen Geftalten erft bas mahre Mag, feiner Sprache erft ben richtigen Sinn ertheilen. » Rur ber Chor berechtigt ben tragi= fchen Dichter zu biefer Erhebung bes Tones, die bas Dhr ausfullt, bie ben Beift anspannt, bie bas Gemuth erweitert. Diefe eine Riefengeftalt in feinem Bilbe nothigt ibn, alle feine Figuren auf ben Rothurn zu ftellen, und feinem Gemalbe baburch die tragische Große zu geben. Mimmt man ben Chor hinweg, fo muß die Sprache ber Tragodie im Gangen finfen, ober was jest groß und måchtig ift, wird gezwungen und überspannt erfcheinen. «

Ernft. Und bas gilt auch umgekehrt, nicht wahr? Thut man zu bem Gezwungenen und Ueberspannten ben Chor hinzu, so wird etwas Machtiggroßes baraus. — Doch, mein herr,

feine Form in be Welt macht ben Schwulft gur Poefie. Wenn Chatfpeare in biefer Rud= ficht Kehler hat, fo fann ber Chor ihn nicht ba= Threstes, Mebea, in ben romi= von befreien. fchen Trauerspielen biefes Ramens, beleidigen ben Gefdmad burch eine übertriebene, unnaturliche Sprache, ungeachtet bes Chore und feiner Privilegien. Die innere Rraft bes Charafters. Die Bewalt ber Leibenschaften, ein ungeheueres Schickfal, nicht ber Chor, ftellt die Belben bes Sophofles und Euripides, wie die des Chaffpeare, auf ben Rothurn, und berechtigt ben Dichter zu ber Erhebung bes Tones, welche fo außerorbentlichen Situationen angemeffen ift. Der fcwarmerifche Trubfinn Samlet's, Datbeth's Chrfucht, Romeo's und Juliettens Liebe, bie gewaltsame Natur und bie eifersuchtige Buth bes Othello: - bas find bie Riefengeftal= ten, bie ben Gemalben Chaffpeare's eine tragifche Große geben, welche wir, außer in dem De-\*bipus, felbft in feinen uns bekannten Trauer= fpielen ber Alten finben.

Berr &. Ich furchte, herr Ernft, unsere Grundfage find zu verschieben, als bag wir einanber wohl verfteben konnten. Sie scheinen bie tragifche Grofe und bas Bodfte ber Runft uberhaupt in die Nachahmung bes Wirklichen, und in die Erregung naturlicher Affekte zu fegen, worin Chaffpeare's Theater allerdings der Buhne der Alten fogar überlegen ift. Allein gerabe darin liegt ber große Vorzug ber Griechen, baß fie bie Nachahmung ber Natur verschmabten, und nur nach bem Ibeale ftrebten. Die Runft ift bloß baburch mahr, bag fie bas Wirkliche gang verläßt, und rein ibeel wird. Das Naturliche leider ift es, mas alle Poefie und Runft geradezu aufhebt und vernichtet. " Wenn ber Chor auch nur bagu biente, bem Naturalismus in ber Runft offen und ehr= lich ben Rrieg zu erklaren, fo follte er uns eine lebendige Mauer fenn, die die Tragodie um fich herum gieht, um fich von ber wirklichen Welt rein abzuschließen, und fich ihren ibealen Boben, ihre poetische Freiheit zu bewahren."

Ernst. Ich kenne biese Sprache, mein herr, wenn ich sie auch nicht ganz verstehe; • und meine Beruhigung ist, daß Aristoteles, ja Sophokles, Aeschylus und Homer selbst, sie nicht besser verstanden haben wurden, als ich. Die Alten haben sich von allen den schönen Din-

gen, die unsere neuesten Mesthetiker ihnen un= terschieben, nichts traumen laffen. Uriftoteles fest bas Wefen ber Dichtkunft in bie Nachah= mung, bas Befen bes Drama in bie Sandlung; er ift weit entfernt, bem Chor bie Wichtigkeit beizulegen, welche Schiller und feine Nachbeter Die Tragobie ber Griechen ift, barin fuchen. wie jeder Salbgelehrte weiß, aus bem Chor ent: Der Chor hat einen großen Ginfluß stanben. auf die Form ihres Drama gehabt, aber er fteht in gar feinem nothwendigen Busammenhange mit bem Wefen ber dramatifchen Runft. bem Guripides ift er größten Theils ein mahres Intermezzo, bas man, bem Intereffe ber Sandlung unbeschabet, wegnehmen, ober mit einem anderen Zwischenspiele vertaufchen fonnte. Und bod) ift Guripides, nach bem Urtheile bes Uri= ftoteles felbft, ber tragifchfte aller bramatifchen Dichter.

Herr E. Ariftoteles, und immer nur Arisftoteles! Was hat bie Kunft bes Ibeals mit bem Ariftoteles gemein?

Ernst. Sehr wohl, mein Herr! Was gehen die Griechen überhaupt die heutige Kunst an? Der Ideal=Dichter bedarf der Muster nicht. Als



les ichopft er aus fich: ben Stoff, bie Korm, und die Theorie bagu; benn er ift zugleich Poet und Philosoph, und wie das Ibeal an fich, fo ift ihm auch die Wiffenschaft bes Ideals in ber Unschauung gegeben. Wenn wir bas anneh= men, fo hort alles Streiten uber Runft und Gefdmad auf. Nur, mein Berr, erinnere man uns an bie alten Mufter nicht! Rur wolle man une nicht einbilben, bag bie Runft bes Ideals, und bie Runft ber Griechen einerlei fen! Rur burbe man nicht bem Sophofles auf, mas Schiller allein zu verantworten hat! Dber man wird, nachst ben griechischen Tragifern felbft, boch ben Uriftoteles querft horen muffen, beffen Poetit nichts Underes, aber Alles enthalt, was fich mit bem feinsten Scharffinne und bem größten Gefdmad, aus ben erhabenen Muftern bes Alterthums, fur bie Theorie ber Runft im Wefentlichen ableiten lagt. - Saben Gie ben Uriftoteles gelefen, mein Berr ?

Herr E. (stockend.) Ich glaube mit dem Geiste dessen, was er lehrte, bekannt zu seyn.
— Um übrigens bei der Sache zu bleiben, Hr. Ernst! Sie geben zu, daß der Dedipus des Sophokles das vollkommenste Drama sey, das Sie

tennen; Sie leugnen ben Antheil nicht, ben ber Chor an ber Schönheit und ber außersorbentlichen Wirkung biefer Tragobie hat. Der Chor muß also, wenn auch nicht immer, boch in einzelnen Fällen, ben höchsten tragischen Efekt, wo nicht allein hervor zu bringen, boch zu unterstügen fähig seyn; und wir hatten baher, nach Ihren eigenen Grunbsägen, alle Ursache, ben Chor wieder auf dem Theater einzuführen, sollte das Trauerspiel mit dem Chor auch nicht die einzige Gattung seyn, auf die wir uns besichränken durften.

Ern ft. Ohne allen Zweifel, obwol ich, meiner großen Meinung von bem Debipus unsgeachtet, boch nicht rathen mochte, dieses Trauserspiel, gerade des Chors wegen, für jest schon auf unser Theater zu bringen.

Serr &. Mus welchem Grunde nicht?

Ernft. Aus zwanzig Grunden. Zuerst schon barum nicht, weil ich gar keinen beutlichen Begriff von der Art und Weise habe, wie die Alten den Chor auf ihren Theatern vorstellten; weil ich von der Melopse der griechischen Erazgobie, von der Musik und dem Tanze, welche die Worte des Dichters begleiteten, nichts ver-

stehe; weil die Schauspieler und bas Publikum noch weniger bavon verstehen als ich; und weil ich dem Sophokles keine Lächerlichkeit auflaben mochte, die ihn unvermeiblich treffen wurde, und bie boch nur mir zur Last fiele, ba ich auf unsferem Theater etwas auszuführen unternahme, was der ganzen Sinrichtung besselben widerspricht.

Herr L. Wie, Herr Ernst? Wir mußten also auf die Hoffnung Berzicht thun, ein so vollkommenes Werk jemals wieder auf der Buhne zu sehen; und das größte Genie, das in unserer oder in der kunftigen Zeit geboren wurde, wäre, bloß der Einrichtung unsers Theaters wegen, außer Stand geseht, Etwas hervor zu bringen, das dem Dedipus des Sophokles an die Seite gestellt zu werden verdiente? — Nein, mein Herr, davon werden Sie mich nicht überreden. Der zufällige Mangel an Hussemitteln darf die schaffende Einbildungskraft des Dichters nicht beschränken. Das Würdigste seht er sich zum Ziele, dem Ideale strebt er nach; die aus üb ende Kunst mag sich nach den Umständen bequemen.

Ernft. Auf bie Gefahr, nicht gelesen, ober wenigstens nicht gespielt zu werben, — warum follte er bas nicht? Aber mit einer Inkonse-

queng, die fo fcmankender Grundfage murbig ift, tonnen bie Dichter boch nicht umbin, ihre vermeinten Ibeale auf unsere bebingte Schaubuhne, auf die bunnen Breter und zwischen bie engen Ruliffen unferer Theater zu bringen. 3ch fenne feine Runft, als bie ausubende. Die gro-Ben Genies anderer Zeiten und Nationen haben fich bestrebt, ben Endzweck ber Runft unter ben Befchrankungen, die ihnen die Umftande auflegten , zu erreichen. Inbem fie ben Meinungen, ben Sitten, bem Gefchmade ihres Bolfes und Beitaltere fich anzupaffen fuchten, brudten fie einen eblen und erhabenen Beift, in gufalligen, felbst funftwidrigen, Formen aus, und brachten fo bas Ibeale, burch gewohnte Bege und Bulfs: mittel, bem wirklichen Leben und ber Saffungs= fraft ihrer Beitgenoffen nabe. Die großen Gei= fter unferer Tage hingegen feben fich uber alle Bedingungen ber Gegenwart und ber Gewohn= beit hinmeg, und anstatt die eingeführten Bat= tungen burch eine praktifche Behandlung gu mahren Runftwerken zu erheben, fuchen fie bie Runft und bas Ibeale in fremben, unwefentli= chen Formen, die fie ihrem Sahrhunderte aufaubringen bie Unmagung haben. - Wenn benn



eine theatralische Dekoration, wie der Chor, in Euren Augen von so großer Wichtigkeit ist, so schreibt Trauerspiele mit Choren. Aber ehe Ihr von und verlangt, daß wir sie mit Ernst und Theilnahme ansehen sollen, denkt den Mitteln nach, wie sie ohne Anstoß und Lächerlichkeit dargestellt werden können.

Berr E. Der Chor, eine theatralische De- foration! Belch ein Ausbrud!

Ernft. Bei den Griechen ift er gewöhnlich nichts anderes; und wie konnte er auch etwas anderes fenn, wenn die bramatische Runft nicht auf einige menige Gujets beschrankt werden follte, bie fich mit einer immer anwesenden, ban= belnden Menge in naturliche Berbindung feben laffen. In bem Dedipus, in welchem bas Intereffe ber Sandlung vorzuglich mit auf bem Chor ruht, ift er allerdings ungleich mehr. 211= lein in diefem und in jedem ahnlichen Falle ent= fpringt ber große Effett beffelben nicht aus fei= ner allgemeinen technischen Ginrichtung, fonbern aus aus ber inneren Dekonomie bes Studes felbit, in welche ber Dichter eine an fich werth= lofe Mafchine funftreich und glucklich verwebt hat. Diefe Riefengestalt, wie fie Schiller nennt,

kommt mir in vielen Stucken ber Alten selbst, und beinahe in allen Versuchen der Neueren, nicht weniger unbehülstlich vor, als Lessingen das Gespenst in Voltaire's Semiramis, und uns allen der Schatten des Achill in der Polyrena nur immer scheinen konnte. — Und da hätten Sie denn doch noch einen Vergleichungspunkt mehr zwischen den Maschinerien zweier Trauerspiele, die Sie nicht mit einander verglichen haben wollten, zwischen dem Geiste im Hamlet und dem Chor im Dedipus, welche beide, nur durch die Eigenheit des Stoffes und die genievolle Vehandlung desselben, das höchste tragische Interesse bewirken.

Herr L. (nach einer Pause). See sprechen von Versuchen ber Neueren in bieser Gattung. Chore haben wir zwar in der Athalie und in anderen modernen Tragodien; aber der Chor bes griechischen Trauerspieles, wie ihn Schiller in der Braut von Messina gebrauchte, der Chor, als eine einzige ideale Person, die die ganze Handlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen opernhaften Choren doch wesentlich verschiezden; und es wäre besonders, wenn die Einwendungen, die Sie gegen den Chor erheben, größ-

Meft's Schriften. II, 2.

tentheils nur gegen bie Chore gerichtet fenn follten. Der Chor ber alten Tragodie ift, wie Schiller bemerkt, feit bem Berfalle berfelben, nie wieber auf ber Buhne erfchienen.

Ernft. Doch, mein Berr! Schillern verließ hierin nur bas Bedachtnif, ober vielmehr, er bekummerte fich wenig, und brauchte fich, als Dichter, nicht viel um bie Befchichte bes Theatere gu befummern. Die Neueren, befonbere Die fruberen Italiener, fchrieben Trauerfpiele, nicht bloß mit Choren, fondern auch mit bem Chor, gang nach griechifdem Roftume und Bufdnitt. - Uebrigens halte ich ben Unterfchied zwischen bem alten Chor, wie er gewohn= lich war, und zwischen den Choren, die einige Neueren in ihre Trauerspiele einführten, nicht fur fo gar groß und wefentlich. Die wichtigfte Beranderung besteht barin, bag bie einzelne Stimme aus bem Gefolge, Die fich bei ben 211= ten, unter ber allgemeinen Benennung bes Chors, in die Unterrebung mifcht, von ben Neueren eigene, bem Inhalte bes Studes angemeffene Ra= men erhalt; eine Beranderung, woburch zwar nicht viel gebeffert, aber boch auch nicht fo viel verschlimmert worden ift, als die gedankenlofen

Berkleinerer bes französischen Theaters und glauben machen wollen. Was soll die charakters lose, langweilig wiederkehrende Figur des Chors, sofern er den Vertrauten macht, und, wie eine Sprachmaschine, bloß Fragen und Antworten gibt, vor einer andern ähnlichen Figur badurch voraus haben, daß sie nicht, wie diese, bald Petrus, bald Paulus — sondern immer nur Chorus heißt? — Der Chor, als Zwischenredner, ist nichts, als der Vertraute der Franzosen. Das, worin, nach der Meinung des Aristoteles und Horaz, die eigentliche Bestimmung des Chors besteht, kann größtentheils auch durch die Form, welche die Chöre der Neueren haben, geleistet werden:

Ille bonis faveatque, et confilietur amicis, Et regat iratos, et amet pacare tumentes; Ille dapes laudet mensae brevis, ille salubrem Justitiam, legesque, et apertis otia portis; Ille tegat commissa, deosque precetur et oret, Ut redat miscris, abeat fortuna superbis \*).

<sup>\*)</sup> Gegen die Guten bezeig' er fich hold, berathe fie freundlich, Lenke die Zürnenden, lobe die Furcht, die Pflicht zu verlegen,



Frau v. Sorben (zwischen sie tretenb). Wie Flaccus spricht. — Um Verzeihung, meine Herzen! Ich habe Ihr gelehrtes Gespräch mit grosser Gedulb angehört: aber noch weiß ich nicht, ob ich Schiller's Braut von Messina für ein Meisterwerk, oder für ein verunglücktes Prosdukt halten soll. Was ist Ihre ehrliche Meisnung hiervon, Herr L.?

Herr L. Madame, ich fürchte, meine Meinung über biesen Punkt schon allzu ehrlich geaußert zu haben; benn nach ben Grundsäßen, zu welchen sich Hr. Ernst bekennt, möchte bieses Trauerspiel von ihm einer sehr strengen Kritik unterzogen werden.

Frau v. Sorben. Ernst's Grundsage sind zuweilen strenger, als die Anwendung davon; und wie ich weiß, ist er ein großer Verehrer von Schiller's außerordentlichem Talente.

Preise der Mäßigkeit furges Mahl, der Gerechtigkeit Wohlthat

Und ber Gesep', und sichere Ruhe bei offenen Thoren; Berge, was man ihm vertraut, fieh' ju ben Göttern, und bitte

Um der Unfchuld Triumph, und um des Stolges Ernied'rung.

Rach 3. C. Regelsberger's Ucberfepung.

Ernst. Man kann nur auf die Gefahr, für einen Mann ohne Urtheilskraft zu gelten, Schiller's Verehrer nicht seyn. Meine Meinung von der Braut von Messina ist übrigens kein Geheimniß. Ich halte dieses Stück in literarischem Vetrachte für ein höchst interess santes Produkt, aber für keine glückliche Nachbildung der Alten, und für die schwächste Tragodie, die Schiller schrieb.

Frau v. Sorben. Das nenne ich beut: lich fepn, herr L.

Ernst. Es sehlt ber Verwicklung an Klarheit, ber Handlung an hinlanglicher Verbindung
und Dauer. Das ganze Interesse des Stuckes
ist in ein paar Momente zusammen gedrängt.
Don Manuels Ermordung kommt wie ein Blisstrahl aus unbewölktem Himmel; — das ist
schrecklich, aber nicht bramatisch. Nichts kann
hingegen kalter seyn, als die Vorbereitungen,
die Don Pedro zu seiner Selbstentleibung macht.
Isabella ist vortrefflich gezeichnet, in einem beinahe antiken Style; Beatrice scheint mir einz
ziemlich moderne Gestalt.

Frau v. Sorben. Sie ist eine schone Gestalt, Herr Ernst! Mag sie boch mobern senn.



Ern st. Das Auftreten und die Gegenwart des Chors gibt einige prächtige Gemälde. Allein im Ganzen ist die Idee des alten Chors, selbst wie Schiller ihn theoretisch vorstellt, darin verfehlt. Welch ein seltsamer Gedanke, daß der Chor als wirkliche und handelnde Person in zwei Theile getrennt und im Streit mit sich selbst, als ideale Person aber doch im mer Eins mit sich selbst senn soll! Wo hätte je ein Alter dem Chor so widersprechende Gessinnungen, so viel eigene Leidenschaftlichkeit beigelegt? Und wenn vollends dieser Chor zu den Brüdern sagt:

"Laft es genug fenn und endet die Fehde; Oder gefällt's Euch, so setzet sie fort! Was Euch genehm ist, das ist mir gerecht: Ihr sepd die Herrscher und ich bin der Knecht; " so scheint dieß vielmehr eine verspottende Parobie seines allgemeinen Charakters, als eine ernsthafte Darskellung des griechischen Chors zu senn.

herr E. Der Dichter schilbert bie blinde Menge, bas Bolk. Durch solche Buge erhalt Schiller's Chor Individualitat und bramatisches Leben. Menn die Griechen bem Chor einen zu

allgemeinen Charafter gaben: fo hat Schiller biefen Mangel erfest, und fein Chor verbient vor bem griechischen sogar ben Borzug.

Ernft. Uber ber eigentliche Begriff und 3med bes Chors, felbst Schiller's gange Theorie beffelben, geht burch diefe Behandlung verloren. Ift es ein folder individualifirter Chor, ber, wie S. fagt: »ben engen Rreis ber Sanblung verläßt, um fich uber Bergangenes und Runftiges, über ferne Beiten und Bolfer, über bas Menschliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate bes Lebens ju gieben, und die Lehren ber Weisheit auszusprechen? ber bas tragifche Gebicht reinigt, indem er bie Deflerion von ber Sandlung absondert u. f. w.?" Gine blinde Menge, bie von fich felbft fagt, baf fie nicht weiß, was fie will, bie fich gankt und prugelt, und ohne Berftand wieder verfohnt, ift ein fehr feltfames Drgan, um bie Lehren ber Beisheit auszusprechen. Allgemeine Reflerionen macht biefer Chor genug; fo viele, baß Gophokles leicht ein Dutend feiner Tragobien bamit hatte ausstatten tonnen; aber gereinigt hat er bie Sandlung von der Refferion boch nicht: benn Mabellens, Don Manuels, aller Sanbeln-



ben Reben fließen noch immer von allgemeinen Schilberungen und Betrachtungen über.

Frau v. Sorben. Diese Gemalbe und Resterionen find aber fo fcon!

Ern ft. Das ganze Gebicht ift voll von Schönheiten; ungeachtet ber Unvollkommenheizten, die es als Drama hat, trage ich kein Bebenken, es manchem Stucke bes Euripides vorzuziehen. Allein eben deswegen mochte ich es nicht burch eine unüberlegte Aufführung verderben laffen.

Herr L. Sie glauben also boch, bag man es, unter gewissen Bebingungen, aufführen konnte?

Ernst. Ganz gewiß. Man gebe dem Chor, was ihm zur Darstellung fehlt, die Musik, oder man erlaube sich einige Veränderungen mit dem Chor, und die Vorstellung wird dem Publikum wenigstens nicht anstößig senn.

Frau v. Sorben. Da habe ich einen Einsfall, herr Ernft. Machen Sie und einmal eisnen Entwurf zu folchen Veranderungen.

Ernst (lådelnb). Warum nicht? — Doch, Mabame, unser Theater hat so viele Manner von Talent, die sich barauf verstehen, was zu

"Goods

einer hohen Tragobie gehort, baß man meinen Rath fehr überfluffig finden wird.

25.

## Der arme Gonzales.

"In einer kleinen Stadt in Estremadura" — erzählt ein bekannter Schriftsteller — »lebte ein Mann, Namens Gonzales, der, von dem vierzehnten Jahre seines Alters bis zu dem zwei und funfzigsten, taub, stumm und blind war. Sein Unglück und die Ergebung, womit er es ertrug, erwarben ihm die Ausmerksamkeit und Theilnahme des ganzen Städtchens; Jedermann liebte ihn, und endlich wurde es für nicht wenizger verdienstlich gehalten, dem armen Gonzales, als den Seelen der Gläubigen im Fegeseuer Guztes zu erweisen."

"Eines Tages, als er vor der Thur feines Hauses faß, und sein Gebet im Innern seines Herzens an ben heiligen Jago richtete, trug es sich zu, daß er ploglich den Gebrauch aller Sinne erhielt, beren er so lange beraubt gewesen war.



Die Nachricht von dieser Begebenheit verbreitete sich schnell in der Gegend, und Alte und Junge, Reiche und Arme, Beschäftigte und Mußigganger, drängten sich zu dem Manne, um ihm ihre Glüdwunsche darzubringen.

"Alber ben Menschen ist kein reines Gluck beschieden, und der hochste Gewinn wird oft von dem größten Verluste begleitet. Gonzales hatte bald Ursache, die zweideutige Wohlthat des himmels zu beklagen, da ihm seine Sinne nur dazu wieder gegeben zu seyn schienen um die Thorpheiten, die verkehrten Absichten und die hauslichen Unordnungen seiner Nachbaren kennen zu lernen."

"Wiewol die Einwohner seiner Vaterstadt nicht schlimmer seyn mochten, als die Menschen gewöhnlich sind, so konnten ihre Meinungen und Sitten doch unmöglich einem Manne gefallen, bessen Begriffe von der menschlichen Natur aus der Quelle eines reinen, durch keine widrige Erfahrungen verderbten, Gemuthes abgeleitet waren. — Er sah nun den Menschen, wie er in der Gesellschaft ist: Stolz und Uebermuth, List und Falschheit in unwürdigem Wettsstreite, sich seiner bemächtigend; den Reichthum

1.

durch Geiz und Habsucht, die Armuth durch Niederträchtigkeit geschändet; Familien von innerem Zwiste zerrüttet, Freundschaft und Liebe von Verrathund Treulosigkeit besteckt; die Frommigkeit selbst durch Heuchelei verunstaltet und zum Gräuel geworden. Was er sah und hörte, erweckte sein Mitleiden, aber noch mehr seinen Unmuth über die ausgearteten Wesen seiner Gattung; und er glaubte sich berusen, die Unglücklichen von dem Wege der Thorheit und des Verderbens abzumahnen, den sie betreten hatten. "

"Nach dieser Stelle" — sagt mein Autor — sindet sich eine große Lucke in unserer Geschichte; nur der Schluß ist noch vorhanden, welcher lautet, wie folgt: "Gonzales wurde alt und hinsfällig; die Liebe seiner Nachbaren verwandelte "sich in Haß, weil er es gewagt hatte, sie belehten zu wollen, und die Stimme der Wahrheit "in einem verblendeten Zeitalter zu erheben. Er verließ diese Welt lebenssatt, aber gleichmuthig, und seine letzten Worte waren: wer Freunde "haben und glücklich unter den Men=
"sich en leben will, muß bis an sein "Ende taub, stumm und blind gegen



"ihre Thorheiten und Lafter fenn. « -

Ich weiß nicht, ob biefe feltsame Befdichte mich von dem Unternehmen wurde abgehalten haben, worin ich begriffen bin, wenn ich mich ihrer gur rechten Beit erinnert hatte; aber bas weiß ich, daß sie mich in den Grundfagen nicht irre machen wird, welche ich babei zu befolgen angefangen habe. 3ch werbe bas, mas ich als Wahrheit erkenne, ohne alle Rucksicht der Perfonen und Parteien, ju fagen fortfahren, bloß darauf achtend, welchen Rugen bas Publifum baraus ziehen fann, aber gang gleichgultig über ben Gebrauch, welchen biejenigen, die fie unmittelbar trifft, bavon machen mogen. Die Un= verbesserlichkeit und der Sag einiger Thoren benimmt ber Ubficht, fie kluger zu machen, nichts ihrem Berdienste. Bon unvordenklichen Beiten ber haben die Marren die Freiheit gehabt, ihre Schellenkappe ichon und werth zu finden; und weber ich noch meine Freunde find fo eingebilbet, bas uralte Inftitut ber Unheilba= ren, in allen feinen Zweigen und Berflechtungen, ausrotten zu wollen.

Berschiedene Unzeichen und Warnungen, die mir von mehreren Seiten zukommen, lassen mich

nicht mehr zweifeln, daß die Bahl ber Diggonner und Reinbe bes Sonntagsblattes fich feit einiger Beit betrachtlich vermehrt bat. Berr Platt ber altere foll fich fehr ungunftig uber bie neuefte Tenbeng unferer Beitschrift erklart haben. Man fpricht von einer Unnaherung der plat= ten Partei und ber Partei ber lleber= fpannten, ja, es foll fogar eine formliche Roalition zwischen biefen zwei machtigen Sipp-Schaften im Werke fenn, beren 3wed fein geringerer ift, ale ber ftillen Gefellichaft und ihren harmlofen Scherzen ben Garaus zu machen. Der wackere Schulmann, Berr Josuah Scharf, beehrte mich in biefen Tagen mit einem Befuche, um mir von einem Unschlage nachricht zu geben, welcher von einem halben Dutenb junger Genies feiner Bekanntichaft, gegen mich und bie unschuldigen Unterhaltungen meiner Feber, gefaßt worben. Der Ungriff icheint febr ernsthaft gemeint zu fenn, und foll, nach einem wohl kombinirten Dlane, von ben namhafteften fremden Rlatschblattern aus, mit allem Rach= drucke geführt werben. Der Hauptschlag, ber mir und bem Conntageblatte brobt, icheint jeboch hier in biefer auten Stadt felbst gefchehen zu sollen. Man versichert mir, daß in den Bierschenken und Kaffeehäusern einiger Vorsstädte sich gewichtvolle Stimmen gegen mich und meine Freunde erhoben haben. Eine zahlereiche Versammlung von vacirenden Tagschreibern, Lakaien und anderen Ehrenmännern dieser Urt, welche zur Stümperei und zum Buchmachen ordentlich patentirt zu sehn behaupten, hat den einmüthigen Entschluß gefaßt, es nicht länger zu dulden, daß man sie durch die tyrannischen Unmaßungen des sogenannten guten Geschmackes und der gesunden Vernunft, in der Ausäubung ihrer wohlerworbenen Rechte und Freiheiten hindere.

Ein hiesiges Journal, welches man als das officielle Blatt der Stumper von Profession betrachten kann, enthält, unter der Ausschrift: Traum des Fürchtegott Scheuenies mand, einen, allem Vermuthen nach, satyrisch seyn sollenden Aufsat, der mir deutlich ankundigt, wessen ich mich von dem gereizten Grimme der Werkeltagsblätter zu versehen habe. Ich hielt anfangs dieses drollige Kriegs Manisest der Geistesarmuth gegen Wissenschaft und Kritt, für ein Werk des Nedakteurs selbst, dessen urbaner Wie und schalkhafte Schwerfälligkeit

mir barin unverfennbar ichienen; aber Doftor Wiederhold belehrte mich, daß ich mich hierin geirrt, und bag ber Traum bes Furchtegott Scheueniemand einen feiner Patienten gum Berfaffer habe, ber mit ber angesehenen Familie Plump weitlaufig verwandt ift. Der Berfaf= fer heißt nicht Furchtegott Scheuenie: mand, fondern Sans Safel, und ber Traum, ben er ergablt, ift nicht erdichtet, fon= bern ein wirklicher Traum, und in fo fern merkmurdig, als baburch bie Macht gemiffer Borftellungen über einen, fonft außerft fchwer zu erregenben, Gemuths = und forperlichen Buffand bewiefen wird. Der aute Sans Kafel namlich, ber, als ein etwas blobfinniger Anabe, fich vorher nie um die Literatur befummerte, aber mit mehre= ren Mitarbeitern bes ermahnten Sournals in freundschaftlichen Berhaltniffen fand, ift, burch die vermeinten Beschwerden feiner Freunde ge= gen bas Sonntagsblatt, und burch alles bas, mas er feit einiger Beit von mir und ber ftillen Gefellichaft gehort hat, ploblich in einen muthen= den Gegner unferes Inftitutes, und fein angeborner Blobfinn (fatuitas congenita, wie die Merate es nennen), in mabre Berrudung (Vesa-

nia) vermanbelt worben. In biefer Beiftesverrudung, bie, menn fie hauptfachlich bie Imagination betrifft, Hallucinatio (Taufchung, Traumerei) heißt, ift nun ber theatralisch=poe= tifche Traum bes angeblichen gurchte= gott Scheueniemand entstanden, ein Rame, von welchem bem ehrlichen Sans Fafel eben= falls nur getraumt hat. Durch meffen Beihulfe und Bermittelung biefer Traum - ober vielmehr biefer frankhafte Raptus - ju Papiere gebracht und in die befagte Beitschrift aufgenom= men worden, weiß Doktor Wiederhold nicht; aber er findet, bag bie Deffentlichkeit bem Befundheitszuftande biefes feines Patienten eben fo nachtheilig gewesen, als bie Befanntmachung ber Krankheitsgeschichte bes herrn Baftian Reinhard auf ben Zustand bes letteren vortheilhaft gewirkt hat. Der Doktor furchtet, bie Urt von Celebritat, welche bie Albernheit bes armen Blobfinnigen erlangt hat, und bie ausschweifen= ben Lobfpruche, die er von feiner Partei barüber empfångt, mochten bie zunehmende Hallucinatio bes Rranten bis zur eigentlichen Phrenitis fteis gern, wo bann fogar ber unmittelbare Tob erfolgen konnte.





Der Aufschluß, welchen ich von einem fo glaubmurbigen Manne, als Dr. Wieberhold ift, über bas erwähnte Aftenftuck und beffen Urhe= ber erhielt, wurde in mir bloß Mitleid mit bem letteren, und hochstens einige Berachtung fur bie Partei erreat haben, die mit folden Behulfen und Mitteln gegen mich in die Schranken tritt. Aber andere, nicht minder glaubmurbige, Nachrichten zeigen mir biefelben Gegner in einer fo zuversichtlichen Attitube und Saltung, baß ich - nach ber allgemeinen Rlugheiteregel, feinen Feind allgu gering ju achten - nicht umbin fann, gegen fie einigermaßen auf meiner But ju fenn. Gin Schreiben von frember Sand, bas ich fo eben erhalte, legt es eigentlich barauf an, mich zu einer Urt von Begenerflarung gu bringen. Der Brieffteller, ber fich Delchior Buna unterzeichnet, scheint mit ber Redaktion ber hiefigen Stumper-Beitung enge liirt zu fenn, und baber bie Erscheinung bes Alletagsblat= tes, ber Ronfurreng megen, ungern gu feben. Deffen ungeachtet bietet er bem funftigen Berausgeber diefes Blattes feine geringen Dienfte an, - permuthlich, weil er fich von bem Beifte und bem Namen bes Mannes unwillkurlich ans gezogen fühlt; — wobei er gar wißig versichert, baß er "eine ausgebreitete Kenntniß in ber Kunst, Wahrheiten aufzudecken bessitze, und überdieß die interessantesten \*) Nachrichten aus bem Monde habe. «

Ob Herr Melchior Luna hiermit und durch ben lappischen Namen, den er sich beilegt, zu verstehen geben will, daß er zuweilen mond füchtig sey, kann ich nicht sagen. Sein ganzer Brief ist in einer so erbärmlich schielenden Manier geschrieben, daß man nicht weiß, ob der Versasser sich selbst, sein Vorbild, den Herrn Platt, oder die stille Gesellschaft damit zum Besten habe. Für mondsüchtig oder verrückt halte ich aber den Versasser nicht, denn dazu ist er wirklich allzu platt; und wenn seine Nachrichten aus dem Monde — woshin, nach dem Ariosto, der Wis entslieht, der auf der Erde verloren geht — etwa seinen und seiner Mitarbeiter Verstand betreffen: so sind

<sup>\*)</sup> Herr Meldior Luna schreibt: interesant, Dilletant, illuströß, Desserteur, erspriftich, Berheisung u. f. w., und hat also seine Sprachfludien mit dem Redasteur und Korrestor der mehrbelobten Sudelzeitung in Einer Schule gemacht.

sie offenbar falsch und unterschoben. Die Herren haben ihren Wit sicherlich nicht verloren, benn sie hatten keinen zu verlieren, und es kann also im Monde so wenig als auf der Erde davon die Rede seyn.

herr Meldior Luna - um unfere Blatter nicht mit bem platten beutschen Namen biefes Skriblers zu verungieren - fcheint feine Luft ju haben, die wiederholten Winke und indireften Burechtweisungen fich ju Rugen zu machen, welche das Sonntagsblatt fur ihn und Seines= gleichen enthielt. Er will eine beutlichere Sprache horen, denn er ruhmt fich, ein Freund ber Bahr= heit zu fenn. Das ift recht loblich. Aber um ein Freund - ober gar, wie der poffierliche Menfch fich ausbruckt, ber Freund - ber Wahrheit gu fenn, muß man erft miffen, mas Bahrheit ift; und bagu gehort mehr, als fich gewiffe Leute in ihrer Chrlichkeit traumen laffen. Das fie fur Wahrheit halten, ift allem Unscheine nach eine fehr abgeschmackte Sache; und von ber Wahrbeit, welche zu erfahren ihnen am beilfamften mare, find fie gewiß teine Freunde. Indeffen, ba herr Meldior Luna und einige Stribter feines Belichters, - bie vermuthlich eben fo

ausgebreitete Kenntnisse besigen als er, und welche die interesanten Nacherichten, womit sie die Korrespondenzblätter der deutschen Journalisten versehen, gleichfalls aus dem Monde zu haben scheinen, — da diese Herren so eifrig bemüht sind, Wahrheiten aufzudecken, so will ich ihrem Bestreben entgegen kommen, und ihnen einige Wahrheiten enthüllen helsen, welche für ihre Kunst und Scharssicht bis jest noch zu ties verborgen waren.

Der Herausgeber bes Sonntagsblattes hat den Charakter des jungeren Herrn Platt, wie gleich anfangs den Charakter des Doktors E., aufgestellt, um die Gattungen zu bezeichnen, zu denen eine nicht unbedeutende Anzahl unserer jungeren Landsleute gehört. Die persönliche Sattre ist eben so sehr unter seiner Denkungsart, als die unbedeutenden Personen, die ihre Eitelkeit verführt, eine allgemeine Schilderung auf sich zu beziehen, unter dem dargestellten Driginale sind. Herr Platt ist ein überaus seichter Ropf; aber Herr Platt ist ein Mann, den die Verkassen, und den zu erreichen sie nie hoffen

burfen. Er fann fur einen Gelehrten gelten, nur hat die Gelehrfamfeit fein Urtheil nicht verbeffert; er ift ein Schriftsteller, ber weit und breit gelesen wird, und in ben beruhmteften Beitschriften Deutschlands haufig ben Zon angibt: - unfere fleinen Plattfopfe bingegen find faum unterrichtet genug, eine anonyme Rlat-Scherei orthographisch ju Schreiben; ihr Urtheil ift aus herrn Platt's Trobelbuben fummerlich jufammengeftoppelt, und ihr Publifum erftredt fich nicht weiter, als auf ihre Mitarbeiter, und auf bie Pranumeranten, benen fie ihre Mach= werke, wie Brandbriefe, in's Saus Schicken. Daß bie stille Gefellschaft es nicht barauf angelegt hat, mit folden Leuten Beit und Laune zu verberben, wird man ihr auf bas Wort glauben. Aber wenn fie Leute biefer Urt auf ihrem Bege findet, die ungeachtet ber Erbarmlichkeit, beren fie fich bewußt fenn muffen, fich breit machen, ja fogar Berftandige zu neden fich erbreiften, fo fann Niemand erwarten, baß fie ihnen ichonend ausweiche, ober, indem fie über ihre hohlen Ropfe hinmeg fcreitet, fanfter auftrete, um ben getroffenen Thoren unangenehme Empfindungen zu erfparen.



Damit jeboch bergleichen fleine, gornmuthiae Gefcopfe - mit welchen uns abzugeben freilich nicht ihre Urmseligkeit, wol aber ihre gufalligen Berhaltniffe zu ber Lefewelt, uns veranlaffen fonnten - in bem lacherlichen Rriege, ben fie gegen uns zu erregen fich anschicken, nicht gang zwedlos Beit und Dube verfchwenden, fo achten wir es ber Offenheit unferer Gefinnun= gen gemäß, zu erklaren, bag wir uns nie weiter um fie befummern werben, als bas Publifum fich um fie zu befummern Luft bat. Alle Ehre, die man einem Mutor, mit dem man in Fehbe ift, ermeifen fann, befchrankt fich barauf, bag man ihn tobt macht; gegen feinen Leichnam ober feinen Schatten zu muthen, fann feinem maderen Manne jugemuthet merben. Diefen Grundfagen zufolge werden wir gar feinen Streit vermeiben, ber fich uns barbietet, aber auch fei= nen långer fortfegen, als es bie Natur ber Sache erforbert; und unfer Stillschweigen, wenn nicht bas Gefühl ihrer Schwache ober Bernichtung, wird unferen Begnern anzeigen, wann fie fur uns und fur bas Publifum gu eriffiren aufgebort baben.

Um Schlusse bieses Blattes erhalte ich noch folgendes Schreiben, bas hier an seiner Stelle zu senn scheint.

## Mein Berr !

Ein weiser Mann fagt: Bergehungen burfen mit Nachsicht behandelt werben, nicht Grauel= thaten. Es Scheint, baß Gie es fich in Ihren fritischen Unterhaltungen zum Gefet gemacht haben, bas Mittelmäßige und Alltägliche mit Stillschweigen zu übergeben. 3ch fann gegen eine folche Marime nichts Gegrundetes einmenben. Das fur bie Rritif und ben Ernft gu Schal, fur ben Scherz und bie Fronie zu plump ober gemein ift, mag, fich felbst überlaffen, fein ephemeres Dafenn befchließen. Das gewohnlich Schlechte hat nichts Berfuhrerisches als bie Neubeit. Schlengheim macht bem Uballino Plag; bas Saupt ber Banbiten muß einem neuen Pierrot weichen; und Friedrich mit ber gebiffenen Dange erfest, fo gut es geht, bie Stelle von beiden. So lange wir nur Spettakel haben und fein Theater, fo lange bie Be= friedigung ber Schauluft, und nicht bes Geschmackes, der Zweck der Buhne ist, so lange werden Produkte bieser Art darauf erscheinen. Es ift ganz gleichgultig, ob die Pritsche des Harlekins, oder ein verrostetes Nitterschwert der Talisman ist, mit dem ein theatralischer Herenmeister, einen Abend um den andern, das Haus und die Kasse füllt.

Ther es gibt ein Neußerstes in allen Dingen, und auch das Schlechte hat seine Granzen, die nie überschritten werden sollten. Ein Autor, der die Geduld des Publikums mehr als ein Mal auf die Probe gestellt hat, sollte bedenken, daß diese Geduld ermüdet werden kann. Wir haben den Fridolin, den Eprannen von Spzakus gesehen: das war schlimm; wir haben die Vorstellung der Mirina und Ida auschalten mussen: das war ärger; jest sollen wir den Brautschmuck ertragen; das ist das ärgste, es ist unleidlich. Der Geschmack ist zu dem Schlechten verwöhnt; ihn noch unter das Schlechte herabziehen, heißt ihn vernichten.

Ich will Ihnen nicht ansinnen, mein Herr, eine Recension bes Brautschmuckes zu schreiben. Das Stuck ist unter der Kritik, ja, es ist sogar unter dem Spaße. Ueber solche Dinge kann man nur im Aerger lachen. Was

ließe fich, im Ernft ober Scherg, von einem Schauspiele fagen, wogegen ber Machtfpruch ein Wert voll Geift, Schlengheim unb Aballing Produkte bes Benies find? von einem Schauspiele, bas mit bem gangen Uppa= rate eines Spektakelftudes, mit allen feinen Unwahrscheinlichkeiten und Dekorationen, feinem Bombaft und Rleiberprunt, nicht fabig ift, bie Mufmertfamkeit eines Rinbes gu befchaftigen ? Die gange Intrigue beruht auf moralischen Unmoglichkeiten. Die fann bie Grafin mit Luitgarben, auf feine fo verbachtige Ginlabung, in ben Garten geben? Wie fommt ein feiger Ged bazu, fich ourch ein eben fo nublos als einfaltig ersonnenes Mahrchen in augenscheinliche Gefahr ju fturgen? Die fann, nach Allem, mas Fribolin felbit von biefem Geden weiß und benft, gleichwol ein Argwohn von fo lacherlicher Art in ihm entstehen? Bas macht biefen fanftmuthigen Knaben auf einmal fo ftorrifch? Woburch wird er gleich barauf wieder fo frommelnb gahm? Rann man fich unvernunftiger betragen, ale biefer Graf von Savern? Menn er nicht fprechen barf, kann er auch nichts thun? Wenn feine Umtepflicht als Behmrichter (eine abscheuliche Beft's Schriften, II, 2.



Pflicht, benn bas gange Institut ift abscheulich) wenn ber unfinnige Gib, ben er ablegte, ihn bin= bert, gang frei ju reben und ju hanbeln : fann er nicht wenigstens etwas Rlugeres fagen, als bie unbeschreiblich lappischen Worte: "Biebe nach Palaftina, und forfche nicht!" Warum nennt er ben Rauber nicht gleich? warum erft, ba biefer tobt ift, um fich auf einer Luge, die im Grunde feine ift, ertappen ju laffen? Bas macht ben madern Kelsed eben fo ftumm, als feinen fcmach= finnigen Kreund? Und biefer brave Trunkenbold, mit feiner empfinbelnben Leibenschaft! Bas bat bie Dame überhaupt in ber Geschichte gu thun? mas ihr abgeschmackter Brautigam? mas Kribolin's Bater? - Auf alle biefe und hundert anbere Fragen gibt es feine Untwort, ale bie: baß vielleicht ber Autor es nicht beffer zu ma= den mußte.

Ulso, mein herr, keine Recension von diesem Schauspiele, wenigstens nicht im Sonntagsblatte! Wenn ber Brautschmuck beurtheilt
werden soll, so mag hr. \*\*\* ihn beurtheilen.
Dieses Kritikers ift bas Stuck werth. Aber eine
öffentliche Ruge verdient bie Aufführung einer
solchen Arbeit in Ihren Blattern.

Welche Vorstellung macht man fich von bem Publifum? Die herren Stegmager und von 5\*\*\* ichreiben Theaterftucke, und fie werben gefvielt : Br. \*\*\* macht Recensionen, und es findet fich Jemand, ber fie brudt. Diefer Stribler lagt fich burch bas einstimmige Urtheil aller verftanbigen Leute und aller Journalisten, felbst berjenigen, beren Rlatschereien er ausschreibt, in einem Gewerbe nicht irre machen, wobei fich gwar bie Runft febr ichlecht befindet, er felbft aber fich gang leiblich zu befinden fcheint. Umfonft hat man ihm bewiesen, bag er nicht fabig ift, eine rich= tige Ronftruftion ju fchreiben ; baf er von ben Dingen, bie er beurtheilt, nicht bas Beringfte verfteht; baß er mit feinen Freunden überall verlacht wirb, bag feine Zeitschrift ein Schanb: flect ber Literatur ift: - ber Mann fchreibt boch. Populus me sibilat, benet er mahrschein= tich, at mihi plaudo ipse domi, simul ac nummos contemplor in arca. - Ja, Hr. \*\*\* und Comp. magen es, ein neues Journal unter bem Bitel: Beitung fur bie gebilbete Belt anzukundigen. Kur bie gebilbete Welt! Wie weit ift es mit ber beutschen Bilbung getom= men!

3ch glaube, mein Berr, bag, wenn eine folche Bermegenheit ungeftraft ausgeht, bie Rritit bas Recht verwirkt, geringere Vergehungen zu ahn= ben. Ben. ein Skribent, ber burch bie grobfte Unwiffenheit und burch die abgeschmacktefte Schreibart Gebilbeten und Ungebilbeten gum Spotte geworben, fich bennoch unterfangen barf, ber agefammten feinen Belt, in ber Ibealitat (?) eines Nationalblattes, Nahrung fur Beift und Berge anzubieten; mer fann es bem Redakteur bes Morgenblattes verargen, baß er fich fur eine Autoritat unter ben gebilbeten Stanben, und bie Dichterlinge, die ihn mit Korrespondeng-Nachrichten verfeben, fur Leute von Talent und Urtheile= Eraft halt? Wenn Sr. \*\*\* und Ronforten fich anmagen burfen, » alle Erfindungen und Schopfungen ber Runfte, alle Erfahrungen und Zweige ber Biffenschaften, alle Erzeugungen ber Induftrie und Lanbestultur zu erforschen und zu beurtheilen, und mit parteilofer Strenge in bie mabre Unficht ju fegen;" warum follten bie Berfaffer einiger beklatschten Schauspiele und Opern sich nicht gutrauen, uber Leffing, uber bie frangofifchen

Tragifer, und über bie-Epochen ber bramatiichen Kunft abzusprechen? — Ich wiederhole es,
mein Herr! Vergehungen mogen mit Nachsicht
behandelt werden, nicht Grauel.

Josuah Scharf.

26.

Dramaturgifche Briefe.

## Uchter Brief.

Sonntag , ben 6. Geptember.

Der Verfasser bes Schreibens über bas feinere Lustspiel fahrt fort, die Freunde einer dramaturgischen Lekture auf seine angenehme Weise zu unterrichten. Den Briesen über bas Lustspiel und bas gesungene Drama sind neuere Briese über die Charakteristik im Trauerspiele gefolgt \*). Ich eile, liebe Freundin, Sie damit bekannt zu machen,

<sup>\*)</sup> Wiener Softheater-Taschenbuch auf das Jahr 1808.



um so mehr, ba unsere Unterhaltungen bem Berfasser Gelegenheit gaben, auf einige Ausbrude zurud zu kommen, die in seinem ersten Schreiben aufgefallen waren. Er hat seine Gebanken näher erklärt, ober, wenn Sie wollen, weitläufiger: benn beutlicher ist mir baburch nichts geworben, nicht einmal ber Begriff, ben ich mir von der Erklärungskunst bes Versassers machte.

Ich muß Sie bitten, auf meinen zweiten Brief (Nro. 13.) zurud zu sehen. Dort sagte ich unter Anderm: "Glauben Sie nicht, daß unserer Komödie die Lustigkeit noch nötthiger wäre, als der Anstand und die Feinheit? Hätten wir nur erst Lustspiele, worin Leute von Verstand lachen können! Mit der Feinheit, denke ich, wurde es sich wol geben. Das wenigstens ist meine Meinung; und, wenn ich nicht irre, so war es auch Lessing's Meinung."

Der Verfasser hat für gut gefunden, hierauf zu antworten, ohne, nach seiner urbanen Urt, mich namentlich dabei zu kompromittiren. "Laschen, a sagte er, "foll man freilich in jedem Lustspiele. In so fern hatte Lessing Recht,

ju fagen, bag ber Dichter vor ber Sand nur barauf Bedacht nehmen follte, Lachen zu erregen." - Sier ift ein Brrthum, wie Gie leicht vermuthen tonnen. Befagt hat bieg gar Dies mand: Leffing am wenigsten. Der Berfaffer hat nur Etwas, bas ich fagte, fo verftanben. Mir ift nicht bekannt, bag Leffing ben Dichtern fo etwas vor ober nach ber Sanb zu thun gerathen; und, ba ich mich jest beffer befinne, erinnere ich mich überhaupt an nichts, mas er gefagt hatte, und bas, auch nur entfernt, ei= ner folden Auslegung fahig mare. Ich muß alfo bas In fo fern bes Berfaffers - fo weit es einen Tabel enthalt - gang allein auf mich beziehen, und funftig forgfaltiger citiren, um ben gelehrten Berfaffer zu feiner Ungerechtigfeit ju verleiten. » Wie aber, " fahrt ber Berf. fort, auch jedes Lachen? Gin Fleischfolog mit ei= ner Knabenstimme, ein Mabchen mit einem "Barte, jebe Frate, - erzwingt burch fchnei-"benben Rontraft Gelachter. Ift es aber bieß "Gelachter, welches wir vom Luftspiele erwar-"ten? Gewiß nicht! Das Lachen, welches bas » Luftspiel erregt, foll - fein robes, phyfifches "Belachter, auch nicht ein pharifaifches, - noch



wein schabenfrohes, — noch die Lache der Verstweislung senn. « — Freilich nicht. Wer verslangte denn das? — Nicht ich. Die Leute von Verstand, die ich in den Lustspielen gern möchte lachen sehen, auch nicht. Mit wem streitet also der Verfasser? Mit einem Phantom, das er batd Lessing, bald seinen Freund, bald einen Unberusenen nennt, und dem er so beschränkte Begriffe, so seltsame Einfälle, so schwache Argumente leihet, daß es ihm wenig Mühe, aber auch nicht viel Ehre machen kann, damit fertig zu werden.

In meinem zweiten Briefe habe ich mir eine Bemerkung über ben schwankenden Ausbruck bes Verfassers erlaubt. Er hatte die Begriffe des feineren, hohen und poetischen Lustspieles ziemlich offenbar verwechselt. Doch ein Mann, ber mit seiner Theorie noch nicht recht im Reinen ist, kann sich in einem solchen Falle helsen. Wenn sich die Worte nicht nach den Gedanken fügen wollen, mussen sich die Gedanken nach den Worten bequemen. Der Verf. liefert nun eine Theorie des Lustspieles, die ganz aus jenen versehlten Ausdrücken entwickelt ist, und zu der sie sich also auch vortrefflich schieken. "Das La-

chen, bas die Runft erregt, " fagt er, "foll beru= higen. Wenn bas feinere Luftspiel nach biefem hoheren 3mede ftrebt, werben wir es gu= gleich bas bobere, und ba biefer 3med ein Runstwerk ift, auch bas eigentliche, poe= tifche mit vollem Rechte nennen." - Gebr wohl! Aber auch die Posse hat einen Runftzweck, ober es mußte eine fehr elenbe Poffe fenn; unb boch ift fie bem feineren Luftfpiele entgegen ge= ftellt. Das feine Luftfpiel heißt bem Berf, auch bas hohere, weil er mit bem Musbruck eines hoheren 3 medes fpielt. Diefen 3med ha= ben alle fomischen Darftellungen gemein, ober fie horen auf, ein Gegenstand ber Runft und ber Rritit zu fenn. Der Berf. mag gum Behufe feiner Theorie die Worte vermengen, wie er will; die Begriffe find verschieden, die Gat= tungen bleiben getrennt, und Jebermann weiß, daß bas Sochkomische nur fehr uneigentlich bas feine Romische genannt werden fann.

Horen Sie die Erklarung, die der Berf. von bem feinen Luftspiele gibt. "Wenn der Dichter," sagt er, "ben Gegensat bes Ibeellen mit dem Gemeinen, Widersinnigen, Ungereimten, in feiner Dichtung entweder wirklich barftellt, oder



burch ben Beift einer uber bas Bange ausge= aoffenen Gronie in une erwedt, fo nennen wir folche Luftfpiele feinere Luftfpiele." - Gine buntle Erklarung, werben Sie fagen. Das ift nicht zu leugnen; und doch mochte bie Dunkelbeit leicht ihr geringfter Fehler fenn. Wir mollen versuchen, ihren Ginn zu entrathfeln. -Ein Begenfas alfo icheint bas mefentliche Mertmal bes feineren Luftspieles zu fenn, und zwar ein Gegenfat bes Ibeellen mit bem Gemeinen, bem Wiberfinnigen und Ungereimten. Das Bemeine, im Begenfage bes 3beellen, gibt einen einfachen Kontraft, und ift nicht lacherlich ; bas Widerfinnige und Ungereimte ift lacherlich an fich, und macht, im Rontrafte mit bem Sbeellen, einen boppelten Gegenfas. Diefer Gegenfat foll entweber wirklich bargestellt, ober burch ben Beift einer uber bas Bange ausgegoffenen Fronie in une nur gewectt werden. Das heißt ungefahr fo viel, als: ber 3med bes Trauerspieles fann entweber burch eine tragifche Sandlung, ober burch eine uber bas Gange ausgegoffene Traurig= feit erreicht werben. - Bas ber Berf. mit biefem Entweder - Dber fagen wolle, ift fchlecht=

hin unbegreistich. Eine über das Ganze verbreiztete Fronie ist nur bei einer Dichtungsart mögzlich, in welcher ber Dichter selbst redet; mit der bramatischen Form, mit der Handlung steht sie in geradem Widerspruche. — Ich bin zweiselzhaft, ob ich auch ganz verstehe, was sich der Verf. unter dem Ausdruck des Ideellen denkt; wenn er aber den gewöhnlichen Begriff damit verbindet, so ist seine Desinition des seiznern Lustspieles offenbar zu weit. In den possenhaftesten Stücken des Aristophanes ist der Gegensas des Ideellen merklicher, als in den seinsten Lustspielen des Menander und Terenz.

Doch vielleicht verstehen wir den Verf. beffer, wenn wir vernehmen, was er von der Posse sagt, welche er — dem feineren Lustspiele entgegen stellt. "Mit Recht!" sett er selbst hinzu, "denn nur bei einer zarten, seinen, spielenden "Behandlung kann es dem Dichter glucken, daß "jene Kontraste nicht unsern ernsthaften Unwilsuen, oder, statt eines geistigen Lächelns, bloß "ein rohes physisches Gelächter erregen." — Verständlicher scheint dieß wirklich: aber wie wir den Verf. mehr verstehen, sinden wir, daß es der Mühe nicht werth war, ihn verstehen zu

lernen. Ein Kontrast, ber unsern ernsthaften Unwillen erregt, liegt außer bem Gebiete bes Komischen; bie zarteste, seinste, spielendste Beshandlung kann ihn nicht komisch machen. Was ist ein bloß physisches Gelächter? Wenn es nicht bie Folge eines krankhaften Zustandes ist, so ist auch das roheste Lachen geistigen Ursprungs. Der Verf. scheint die Posse ganz zu verwersen; ich möchte doch lieber ein gutes Possenspiel, als sechs mittelmäßige Trauerspiele geschrieben haben; — er will nur lächeln, nicht lachen. So gar sein waren die Alten nicht. Sie lachten und weinten herzlich; und Homer trägt kein Bedensten, die unsterblichen Götter selbst in ein uns auslöschliches Gelächter ausbrechen zu lassen.

"Das Lachen, " sagt ber Verf., "soll beruhi=
"gen. Wie aus dem Trauerspiele, wie aus je=
"bem Werke ber Kunst, soll auch aus dem Lust=
"spiele Beruhigung hervorgehen. " — Das sind Schiller's Grundsätze, auf bas Lustspiel an=
gewendet. Wenn etwas Wahres an diesen Grundsfätzen ist, so gibt es wenigstens keine, bie unfruchtbarer fur die Kunst waren. Haben Sie
einen Begriff von einem beruhigenden Lachen?
Und was hat man gelernt, wenn man weiß, daß

aus bem Lustspiele Beruhigung hervorgehen soll? — So viel sehe ich, baß es leichter iff, biese Sate zu mißbeuten, als einen Nuhen baraus zu schöpfen. Die Ruhe, wonach die Dicheter im Trauerspiele streben, macht ihre tragischen Werke zu einer kalten Schwärmerei; die Beruhigung, die sie im Lustspiele suchen, erlaubt ihnen selbst kaum zu lächeln, und ist Ursache, baß wir in ihren Komobien gewiß nie lachen werden.

Desto mehr, benken Sie vielleicht, konnten wir über die Theorien unserer Dichter lachen. Das ist freilich wahr. Lesen Sie z. B. folgende, von dem Verf. ernstlich gemeinte Stelle. »Man skönnte sagen: das Trauerspiel stelle Rampf und soieg, des Schauspiel Kampf und Frieden, das Lustspiel anscheinenden Kampf und durchgängisgen Frieden der Freiheit mit der Naturnothswendigkeit, vor. "Wenn Sie sich nun bei dem ersteren allenfalls Wallensteins Kampf und bie Austottung seines Hauses, und bei dem letzteren, dem durchgängigen Frieden, etwa die Lästers, fchule, oder Erklärte Fehde, denken, sowerden Sie sich eines kleinen geistigen Lächelns,



gerabe wie es ber Berf. im Luftspiele haben will, faum ermehren tonnen. Bu einem etwas lauteren Lachen mochte man burch einen andern Einfall bes Berf. verfucht werben. Er fpricht von bem bochften Luftspiele, bas auf bie hoheren naturlich folgt. Dag biefes Sochfte tommen wird, wie bas gefungene Trauer= fpiel, davon ift der Berf. innig überzeugt. "Gluckliche Nachwelt, " ruft er aus, "welcher »biefer hochfte Runftgenuß noch bevorfteht!" Der Titel bieser neuen divina Commedia wird fenn: Die geschloffene Weltgeschichte, ein welthistorisches Luftspiel in heliebig vielen Aufzugen. - Ja, ja, Madame, ein welt= historisches Luftspiel; und ein bichterischer Johannes Muller, ober ein zweiter Wieland, - ber eben fo viel vor fich in die Bufunft fieht, als ber erfte zu viel in die Bergangenheit fah, wird es ichreiben. - D, liebste Freundin, welche Segnungen find Ihren Rindeskindern aufgespart! Sie werden die gesungene Tragodie ha= ben, das welthistorische Luftspiel, und fogar einen Gott! \*)

<sup>\*)</sup> Bermuthlich eine Unspielung auf eine Stelle in

Gewiß, meine gute Freundin! wer so leerer Runsttraumereien fähig ist, hat das Höchste in der Kunst nie gekannt. Ich ware versucht, dem Verfasser ein Buch zu nennen, das, meiner Meisnung nach, die wahre divina Commedia des menschlichen Geschlechtes enthält. — Sie erratten, welches ich meine. Es ist der Don Quisrotte, das Buch aller Bücher, und der allgemeine Spiegel der Thorheiten, die literarischen nicht ausgenommen.

## Meunter Brief.

Die Briefe über bie Charakteristik im Trauerspiele sollen ben Beweis enthalten, daß bie Handlung, und nicht bie Charaktere, das Wichtigste in der Tragodie sepen. Es ist nicht leicht, zu errathen, warum, oder gegen wen ber Ber-



Schelling's Suftem des transcendentalen Ibealismus, wo es S. 441 heißt: Die britte Periode der Geschichte wird die senn, wo das, was in den früheren als Schickfal und Natur erschien, sich als Borsehung entwickeln wird. — Wann diese Periode beginnen werde, wissen wir nicht. Aber wenn sie sem wird, dann wird auch Gott fenn.

faffer fur nothig gefunden, diefen Beweis gu fuhren. Die Sache scheint an fich flar. Rein Runftrichter von Unfeben hat, meines Wiffens, bas Gegentheil behauptet. Die Regeln bes Uri= ftoteles find uber biefen Punkt fo bestimmt und deutlich, baß die Ausleger weber Schwierigkei= ten barin entbeden, noch felbft hinein legen fonn= ten. Nicht bloß die Saupterforderniffe des Trauerspieles, auch ihr gegenfeitiges Berhaltnig und ihre Rangordnung, find durch diefe Regeln feftgefett. "Das Erfte, die Grundlage, gleichsam » bie Seele der Tragodie, ift die Fabel (die Sand= »lung), bas 3meite find bie Charaftere; benn "fie ift die Darftellung einer Sandlung, und ba= »her auch vornehmlich ber handelnden Perfo-» nen. « (De arte poet. Cap. Vl. 20. 21.) Dhne eigenthumliche Sitten (ohne Charaftere) fann, nach bem Aristoteles, eine Tragobie fenn, nicht ohne Sandlung: daß es aber, wie der Berfaffer verwundernd meint, eine gute Tragodie ohne Charaktere geben konne, hat der Philosoph nir= gende vermuthen laffen. Das Beispiel ber Malerei, welches er anführt, foll bloß feinen 2lus: druck erlautern; ein Argument jum Nachtheil ber Charaktere in ber Poefie, lagt fich baraus

nicht ableiten, da der Zweck und die Mittel beis der Kunste sehr verschieden sind. Zeuris brauchte nur Kormen darzustellen, keine Handlung, um den Ruhm eines großen Malers zu behaupten; gleichwol scheint Aristoteles dem Polygnot den Borzug zu geben, weil er zugleich Charaktere in seinen Gemälben darstellte, und zwar veredelte, nicht, wie Dionysius, gemeine. (Cap. II. 2.) Die urbilblichen Kormen des Zeuris, im Gegensaße des Polygnot, die reinen Ursbilder der neueren Dichter, welche der Berfasser dem Aristoteles unterschiedt, sind Eraume, wie sie nur ein sehr imausmerksamer Leser der Poetik haben konnte.

Also die größere Wichtigkeit der Handlung, und zunächst die der Charaktere, ist durch den alten Gesetzeber der Dichtkunst für das Trauersspiel sestgebet; keine neuere Autorität hat sich dagegen erklärt; unsere jüngeren Dichter scheinen in einer mystischen Tendenz der Fabel den ganzen Zweck der Kunst zu suchen: — gegen wen glaubt nun der Verfasser die vorzügliche Wichtigkeit der Handlung, in Vergleichung mit den Charakteren, behaupten zu mussen? — Gezen das Publikum, und sodann gegen seinen



Freund. - » Das Publifum, " fagt er, »ift nicht agewohnt, feine Aufmerkfamkeit auf bas Bange "ju richten. Wer bem Grunde nachfpurt, aus "welchem felbst die gebilbetere Rlaffe Bohlgefal-»len an bramatischen Darftellungen tragt, fin= » bet balb, bag biefes Wohlgefallen nicht auf ber "Wirkung einer Total = Unschauung, sondern auf » dem Intereffe beruht, welches jeder Einzelne an biefem ober jenem, feinem Gemuthe gufa-" genden, Charafter nimmt." Dieg fann von manchen Berren und Frauen, wenigstens bei unseren gewöhnlichen Theaterftucken, mahr fenn, ohne baß es im Allgemeinen etwas gegen bas Publifum bewiese. Gin Stud, bas, als ein Banges, fehlerhaft und ohne Wirkung ift, hat oft einzelne intereffante Situationen und treff= liche Charaftere. Daß biefe anziehen und ge= fallen, mabrent bas Bange feinen Ginbruck macht, ift nicht bie Schuld bes Publifums. "Dem Bufchauer, " bemerkt ber Berfaffer, "gilt es fo= agar gleich viel, ob er fich fur eine Saupt = ober "Rebenperson intereffirt, wenn er fich nur ftark nintereffirt. " Allerdings; und es barf ihm gleich viel gelten. Daß er sich fur bas Wichtigere in= tereffiren muffe, bafur hat der Dichter ju forgen.

Ein Autor hat immer Unrecht, wenn er über Mangel an Aufmerksamkeit bei seinen Zuhörern klagt. Er lerne, sich ihrer bemächtigen und sie bei der Hauptsache festhalten. Wenn die Handlung den Zuschauer nicht ergreift, wenn sie ihn nicht, wider seinen Willen, bis zum Schlusse mit fortreißt, so hat sie keine dramatische Kraft, und die gutwilligste Anstrengung des Publikums, dem Gange des Stückes zu folgen, wird dem Dichter nur eine kalte Aufnahme verschaffen.

Der Freund des Verfassers ist so sehr für die Charaktere eingenommen, daß er ohne Unsstand behaupten zu können glaubt, die Charakteristik sen doch immer die Hauptsache in einem bramatischen Werke. Ich bewundere die Geduld, die der Verfasser mit diesem Freunde hat. Seine Gründe sind sehr schwach; zuweislen thut er Fragen, die man kaum einem Kinde verzeihen würde. "Schon die meisten Titel "der Trauerspiele, " meint er, "beuteten auf Cha"rakteristik, als auf das Wesentlichste, hin. Denn "was kündeten die Aufschriften Dedipus, Ajar,
"Philoktet u. s. w. wol anders an, als daß wir "in denselben mit den genannten Heroen be"kannt werden sollen? "— Wunderlicher Mann!

Was sollten die Titel Großes zu bedeuten has ben? Es sind Namen, womit man ein Trauers spiel von dem andern unterscheidet; der nächste der beste; je weniger er ankundigt, desto wenis ger hat er zu verantworten. Die Alten insbes sondere nahmen es sehr leicht mit ihren Titeln-

Doch ber Berfaffer felbst nimmt es bamit ungemein ernfthaft. "Ich febe bie Sache an-»bere, antwortet er mit einer Umtemiene. "Mir erscheinen obige Titel als abgefurgt. "Es wurde ermuben, immer und immer gu le-"fen: tragischer Rampf und Sieg bes Debipus, "Ujar und Philoftet. Diefer Rampf und Sie a » wird als ber gemeinsame Inhalt aller Tragobien » ohnehin vorausgesett, und burch bas Wort » Tragobie fattsam bezeichnet: ber Titel foll " und nur anzeigen, wer ben Rampf bestehen, ben Sieg erringen werbe. Die Muswahl bes "Rampfes bleibt bem Dichter überlaffen : aber einen Rampf zu schauen, find wir vor »bem Borhange verfammelt. " - Belche De= banterei! welch ein falfches Spiel mit Pedantereien! Dem alten Sophofles fam von bem Allen nichts in ben Ginn. Debipus verzwei= felt, Ujar entleibt fich im Bahnfinne, Philoktet

wird nur durch einen Deus ex machina vom Sungertobe errettet. Da ift fein Gieg, als ber entfesliche bes Schickfale. Das Trauerfpiel ift bie Nachahmung einer ernsthaften Sandlung, einer Sandlung, welche fabig ift, Mitleid und Furcht zu erregen. Der Begriff einer folchen Sandlung enthalt bas Merkmal eines Wiberftandes, wenn man will, eines Rampfes; aber bas unterscheibende Merkmal biefes Begriffes ift bas eines Leibens, unter welchem ber San= belnde zu erliegen bebroht ift, und meift wirklich erliegt. Der Ausdruck Rampf ift hier uberfluffig, bas Bort Sieg lacherlich. Die griechi= fchen Belben waren feine morglische Schwarmer; fie fahen in bem Tobe feine Martererefrone; und wenn fie bas Unglud mit farfer Geele ertrugen, fo waren fie boch zu menschlich geartet, um fich beffen als eines Triumphes zu überheben.

Der Verfaffer hat die Griechen gelefen. Ich kann nur munschen, bag er fie noch ein Mal, noch oft, und mit freierem Geiste lese, ale biseher. In dem Aristoteles, den er anführt, aus dem er felbst einige Stellen übersett, hat er offenbar nur geblättert. Es ist unmöglich, den Aristoteles zu verstehen, und zu benken, daß sich

bie neue Runfttheorie ber Deutschen mit feinen Lehrfagen in Uebereinstimmung bringen laffe. Einer feiner neuesten Musleger, ber jener Theo: rie jum Theile anhangt, und beffen Musgabe ber Berfaffer fogar gefolgt ift, Berr Bermann, hat bieß fehr wohl eingefehen. Da er feine Phi= losophie fur untruglicher halt, ale ben Stagpri= ten, fo glaubt er biefen ohne Bedenken in bie Schule nehmen zu burfen ; und wo fich bie Does tit bes Uriftoteles nicht mit ben Rantisch = Schillerifchen Grunbfagen vertragt, hat ber Grieche naturlich Unrecht. Das ift fonfequent. Unfer Berfaffer ahnet bie Unvereinbarlichkeit ber alten und neuen Principien ber Runft nicht einmal. In feinen Mugen behalt Schiller immer Recht, aber Ariftoteles braucht beghalb nicht Unrecht zu haben; ja, er lagt fogar Leffing's Rritit ben Uebergang von bem Spftem bes Ariftoteles gu Schiller's Kunft = Metaphysit machen. Wie murbe Leffing erftaunen, wenn er horte, mas fur eine rathfelhafte Beisheit aus feinen flaren Gebanken hervorgegangen ift!

"Eine tragische Handlung" sagt ber Verfaffer vermeintlich mit bem Aristoteles, "ist biejenige, welche Mitleiben und Furcht erweckt,

"und burch Ermedung biefer und bergleis och en Leidenschaften, Mitleiden und Kurcht reiniget. " Es follte beißen; welche burch Er= weckung bes Mitleidens und ber Furcht, biefe und bergleichen Leibenschaften reinigt. Bas Uriftoteles als 3med ber Tragobie vorgestellt, fann burch fein: und bergleichen ausgebruckt werben; benn biefer 3med ift gang bestimmt: Mitleid und Kurcht. Man tonnte bier einen Schreibfehler vermuthen, aber ber Bufammen= hang zeigt, daß ber Berfaffer nichts anderes fchrei= ben wollte. "Leffing, " fahrt unfer Mutor fort, "hat ben Schluffel, wie biefe Reinigung bewirft » werbe, in ber Bewunderung gefunden. "-In ber Bewunderung? Das fand Leffing? Er, ber biefe faltefte aller Gemuthebewegungen lieber gang aus ber Tragobie verbannt hatte? -Run, werben Gie benten, er muß es benn boch gefunden haben; wie fame ber Berfaffer fonft bazu, es ihm fo auf ben Ropf zuzusagen? -Das weiß ber Simmel! Aber mit Leffingen hat ber Berfaffer nun einmal ein befonderes Gefchick. Er mag ihn loben ober tabeln: Leffing ift an bem Ginen fo unichulbig, als an bem Unberen. Lefen Sie bie Samburgifche Dramaturgie, Dro.



74 - 78, wo die Ariftotelische Definition bes Trauerspieles erlautert mirb; Gie merben vortreffliche Bemerkungen über bie Reinigung ber Leibenschaften, aber feine Gpur von ber unerflarbaren Behauptung unferes Berfaffers fin= ben. Doch ia! Es ift ein Mat G. 179 - 180 von ber Bewunderung die Rede: aber bloß. um bie unberufenen Musleger bes Ariftote= les burch bie Krage in Berlegenheit ju fegen: warum g. G. bie Tragobie nicht eben fowohl Mitteid und Bewunderung, als Mitteid und Kurcht erregen tonne und burfe? -Sollte ben Berfaffer biefe Stelle zu feinem Dißgriffe verleitet haben? Der Unlag mare bes Brrthums werth! Der Berfaffer muß in ber Dramaturgie, und in Leffing's Schriften uberhaupt, faum geblattert haben.

Dessen ungeachtet fahrt ber zuversichtliche Mann in seiner neologischen Sprache treuberzig fort. » Wie bas Mitleib an bem Strahle » ber Bewunderung schmilzt, vermindert sich auch » bie Furcht vor dem Schicksale, bas ben gerüs » steten Menschen nicht zu unterbrücken vermag. « Eher mochte man sagen, daß bas Mitleiden vor ber Bewunderung er ftarrt, und wenn bie

Kurcht vor bem Schickfale burch bie Bewunderung ver min bert wird, fo konnte fie baburch auch wol bis zur Upathie herabgestimmt merben, mas mahrlich feine Reinigung biefer, bem menfchlichen Geschlechte beilfamen. Gemuthsstimmung mare. Die Ariftotelische Reis nigung ber Leibenschaften namlich, um es mit Leffingen furz zu fagen, besteht in nichts Unterem, ale in ber Bermanblung ber Leibenschaften in tugenbhafte Fertigkeiten. "Da bei jeber Tugend, " nach unferem Philosophen, » fich bieffeits und jenseits ein Ertrem findet, zwischen melchen fie inne fteht, fo muß bie Tragobie, wenn fie unfer Mitleid in Tugend verwandeln foll, uns von beiben Ertremen bes Mitleids zu reinigen vermogend fenn, welches auch von ber Kurcht zu verstehen. Das tragische Mitleid muß nicht allein, in Unsehung bes Mitleibs, bie Geele besienigen reinigen, welcher gu viel Mitleib fublet, fondern auch besjenigen, welcher gu wenig empfindet. Die tragifche gurcht muß nicht allein, in Unsehung ber Furcht, bie Seele besienigen reinigen, welcher gang und gar fein Unglud furchtet, fondern auch besjenigen. ben ein jedes Unglud, auch bas entferntefte, Beft's Schriften. II. 2. 9

1

auch das unwahrscheinlichste, in Angst sett. Diese Borstellungsart ist die des Aristoteles, wie aus den Parallel-Stellen (besonders Poslitif B. VIII. Kap. 7.) deutlich erhellet. Das zu viel oder zu wenig der Leidenschaften soll durch die Reinigung weggeschafft werden, nicht die Leidenschaften selbst \*). Wer es anders

: Walter



<sup>\*)</sup> Dem mahren Ginne des Ariftoteles in Diefer fchwierigen Stelle icheint, außer Leffingen, Batteur am nachften gefommen ju fein. »A quie fagt er, a pu venir cette pensée inhumaine, de vouloir guérir les hommes de la pitié, qui est le résuge des malheureux; de la terreur, qui est la sauvegarde de la vertu? « - Er erffart die Poetif ous ber angeführten Stelle ber Politit bes Ariftote. les, und ichließt feine Bemerfungen mit folgenden Worten: "Mais que devient l'effet, ou la fin morale de la tragédie, qu'on croyoit indiquée par cette purgation des passions, prise dans un autre sens? Elle est toujours la même, parceque la tragédie est, et sera toujours, un tableau des malheurs et des misères de l'humanité, qui nous apprendra toujours, par la crainte, à être prudents pour nous; par la pitié, à être sensibles et secourables pour les autres. Ce sera toujours un exercice de l'âme aux émotions tristes, une sorte d'apprentissage du malheur, qui nous prépare aux événemens de la vie, comme le soldat qu'on aguerrit par des combats simulés. C'est le seul sens, dans lequel la tragédie puisse avoir un effet moral. Vou-

nimmt, hat weder ben Aristoteles, noch den Leffing, noch die wahre Tragodie verstanden.

Unfer Berfaffer weiß von dem Allen nichts.

loir, que l'action de la tragédie soit une allégorie, comme une fable d'Esope, pour nous enseigner une vérité, importante ou non; c'est un raffinement qui passe le but, qui ne convient point aux plus belles tragédies qui existent, et auquel les poëtes anciens n'ont point pensé, non plus que les modernes. » Remarques sur Aristote. Ch. 10. 1. Berr Bermann, als ein tonfequenter Unbanger ber neueren Stog, verwirft in feiner Musgabe ber Poetif ben Ariftotelischen 3med der Tragodie ganglich, und ftimmt daber auch ber Meinung Leffing's über biefen Puntt teinesweges bei. Er, nicht Ariftoteles, noch Leffing, fucht bie Reinigung bes Gemuthes burch bas Trauerspiel in ber erhabenen Gefinnung und in ber Bewunderung, modurch bicfe bemirft mird. Aber nicht Mitleid und Furcht läßt er burch bie Bewunderung reinigen; benn bas gibt gar feinen Ginn, fondern die Geele überhaupt, welche fich burch eine erhabene Stimmung über Mitleid und Furcht hinweg fest. » Non enim per miserationem et terrorem istiusmodi purgatio animi perficitur, sed per sublimitatem, quam guum omnium maxime in tragoediae definitione commemorare Aristoteles deberet, omnium minime tetigit. Hac enim fit, ut et miseratione et metu maiores nos esse sentiamus, nec percelli nos his animi motibus patiamur. « Comment. ad Cap. VI. 2. - Der Berfaffer hat biefe Musgabe gebraucht, und feine Grundfage flimmen mit denen bes Rommentators überein. Wie hat er benn gelefen ?

Er Schließt vielmehr: "So bahnte Leffing Schiller'n ben Beg gur Erflarung bes Trauerfpieles, als ber Darftellung einer Sandlung, aus melder ber Sieg ber Kreiheit uber bie Matur-Inothwendigkeit hervorgeht. Und wirklich ift nur seine folche Sandlung geeignet, burch Be-"munderung Mitleiden und Furcht gu reini= agen. D Ariftoteles! o Leffing! mas wird un= ter ber Sand eines heutigen Schriftstellers aus beutlichften Worten und Grunbfaben! euren Der Berfaffer icheint mit feiner finnreichen Er-Elarung febr gufrieden. Er fieht felbstgefällig auf feinen Brief uber bas feinere Luftfpiel surud. »Ich fchrieb Ihnen jungft, « fagt er, "bas Sochfte und Grofte, mas feit Leffing uber "Doefie ausgesprochen murbe, hat berfelbe nicht nur geahnet; ber Reim bavon mar bereits gur Rnospe aufgeblubt, diefe martete nur, daß bie "Strahlen feines Beiftes wohlthatig auf fie fiesten, um fich gang zu entfalten. " - Sier finben Sie eine Bestatigung bes Gesagten. - So glaubt ber Berfaffer burch ein vornehmes Balimatias, bas er fur ein Rompliment ausgibt, Alles gut zu machen, was er fich beigehen ließ, von Leffing zu fagen. - Gie, meine liebe Freundin, werden hier nichts finden, als einen Beweis, wie unfere ersten und schätbar= sten Autoren lesen, was für schülerhafte Begriffe sie von der Runft haben, worin sie sich Meister zu senn bedünken, und wie nothig es ist, die Anmaßung bieser kleinen Meister in Schranken zu halten. Ich werde Ihnen im Folgenden noch einige solcher Beweise vorlegen.

27.

## Dramaturgifche Briefe.

## Behnter Brief.

Aristoteles ruhmt von der Dichtkunft, daß sie philosophischer und lehrreicher sen, als die Geschichte; und dieß aus dem Grunde, weil die Poesie mehr auf das Allgemeine gehe, die Geschichte aber auf das Besondere. Das Geschäft bes Dichters nämlich ist nicht, zu erzählen, was geschehen, sondern von welcher Beschaffenheit das Geschehene sen, und wie es nach der Wahrs



scheinlichkeit ober Nothwendigkeit habe erfolgen muffen. Wie ein Mann von dem Charakter des Alcibiades, nach der Wahrscheinlichkeit oder Nothwendigkeit, sprechen und handeln wurde, dieß ist das Allgemeine; was Alcibiades wirklich gethan oder erlitten hat, dieß ist das Besondere: das erste stellt der Dichter, das zweite der Geschichtschreiber dar.

Unfer Berfaffer fagt auf Unlag biefer Stelle: » baß Ariftoteles überall auf Allgemeinheit " ( 3bealifirung ), ale Gigenheit ber Poefie, im " Begenfate ber Individualiffrung, ale Eigen= " heit ber Geschichte, bringe, " und folgert baraus etwas fcnell, bag eigenthumliche Sitten in ber Tragobie und in ber Dichtkunft überhaupt fehlerhaft fenen. Er fpricht von einer Sittentragobie, beren Ariftoteles ermahne, und wovon er zweifelt, ob ber Philosoph fie gebilligt habe; ja, er vermuthet fogar, Ariftoteles habe biefe Gattung, und bie pathetifche, ganglich verworfen. - Diefe Unfichten und Bermuthungen find im hochften Grabe willfurlich. Die Mllgemeinheit, beren ber Philosoph gebentt, fann nur fehr uneigentlich Ibealifirung genannt merben; in ber Poetie ift fonft nirgende, gefchweige

überall, von diefer Allgemeinheit die Rede; bie Geschichte individualifirt nicht, denn die Derfonen und Begebenheiten, die fie barftellt, find an fich individuell. Die Tragobie hat nur Sitten (Charaftere), fofern fie bie handelnden Personen individualisiet, b. h. ihnen einen eigenthumlichen, von allen andern fich unterscheiden= ben, Charakter gibt; nicht ein ftarkmuthiger Mann, fondern Debipus foll bargeftellt merben, und ber Charafter bes Debipus foll fich von bem bes Berfules, bes Mjar, bes Philoftetes, welche alle die Starkmuth mit ihm gemein baben, bestimmt unterscheiben. - Die vier Urten ber Tragobie, die Uriftoteles aufgahlt, find nur jum Behufe ber Rritik fo genau getrennt; in ber Musubung erscheinen fie mehr oder weniger vermischt. Er verwirft beren feine, es mare benn bie gang einfache, die weder einen Bluckswechfel, noch Charaftere, noch bas tragische Leiden (Pathos) enthalt. Somer, der unferm Philosophen in allen Rucksichten bas hochste Mufter ift, hat in der Ilias bas Beifpiel einer einfachen und pathetischen, in der Donffee, einer verwickelten und charafterifirten Fabel (eines Sittengemalbee), aufgeftellt.



(De arte poet. Cap. 24.) In biefer allgemeinen Beziehung haben bie Epopee und bas Drama einerlei Regeln. Vermuthet ber Verfasser etwa, baß Aristoteles auch bie Ilias und Odussee ganzlich verworfen habe? — Homer, in Allem bewundernswurdig, ist es vorzüglich in der Charakteristik seiner Personen; die Charaktere, die er barstellt, sind, ungeachtet ihrer idealischen Gestaltung, wie aus der Wirklichkeit gegriffen. Ieder ist in sich selbst gegründet, wahr und vollendet. Was sie von einander unterscheidet, sind nicht logische Merkmale, es sind gleichsam Elemente des Lebens, welches, nächst der Natur, das Genie allein seinen Schöpfungen verleihet.

Unser Verfasser ist kein Freund des Lebens in der Kunst, auf dem Theater besonders nicht. "Heut zu Tage, « ruft er entrustet aus, " ist das " erste, was Ritter und Volk begehrt: Leben, Lezuben, Leben! Mögen immer die Gestalten etzwas unförmlich ausfallen, aber lebendig mussien sie senn. Das heißt, nach den Forderunzen den des gemeinen Geschmackes nichts anderes, als: das Götterbild der Menschheit muß hier und dort schon so beschmußt, verrenkt,

" gerfett und beladen fenn, bag man feinen " Mugenblick zweifeln barf, es habe fich auf ber stothigen Beerftrage des Lebens fart herum " getummelt. " Ein ekelhaftes Bilb! noch ekel= hafter, wie mich baucht, als bas, welches ber Berfaffer ber ergrimmten Claudia nicht verzeiben fann, und um befmillen er bie Emilie Ba= lotti lieber gar nicht geschrieben haben mochte. -Aber was hat diefes Bild mit bem poetifchen Leben ju thun, bas nicht ber gemeine Gefchmack allein, fondern auch der edelfte und feinfte Befcmack von ben Dichtern forbert? Der Berfaffer vermechfelt offenbar die Lebenbigfeit ber Darftellung, woburch homer's, Euripides, Shaffpeare's und Gothe's Charaftere fo angiebend find, mit ber Rachahmung des niedrigen Lebens, an beffen grotesten Formen fich gu= weilen nicht blog bie Menge, fondern auch bie Berftanbigen, wie mir fcheint, nicht mit Unrecht, ergegen. - Roch ein Mal, ich weiß nicht, um was, noch mit wem, ber Berfaffer eigentlich ftrei-Einige Recenfenten mogen die Charaftere in ben Trauerfpielen bes Berfaffere getabelt baben. In ber That fehlt es biefen Charafteren oft an Leben, aber fie find bon bem Ibeale 9\*

nicht weniger entfernt, ale von ber Ratur. Regulus ift ein raifonnirter Charafter, aber fein idealischer; Polyrena ift ein unnaturliches Befchopf, aber fein poetisches; ber Beise bes Berfaffere ift wirklich eine Schattengestalt, aber eine febr gemeine. - Indeffen, mas auch die Rritit an der Charafterzeichnung bes Berfaffers vermißt haben mag, fo erbarmliche Diggeffalten, als er » Ritter und Bolt begehren « lagt, hat ge= wiß Niemand von ihm verlangt. Man will feine durftige und gang ausgetrodnete, aber begbalb noch feine überlabene, ober in Schmus ertranfte Charaftere. Weber bie Rritifer, noch das Publikum, noch die befferen Schauspieler verlangen bergleichen. Wie fommt der Berfaffer nur zu feiner ublen Laune gegen bas Dublifum und bie Schaufpieler? 3ch bachte, er hatte Urfache, mit beiben gufrieden gu fenn. Benn es nicht ber Beifall ber Menge ift, worauf fich bie große Meinung bes Berfaffers von feinen eigenen Berdiensten ftust, fo errathe ich nicht, was es fonft fenn tonnte. Die Wenigen, die fich von der Menge unterscheiben, haben diefe Berdienfte bisher nicht fo unbedingt anerkannt, ober auch vielleicht nur nicht fo gang eingefehen.

"Co überladen, " fagt ber Berfaffer in feiner Ungufriedenheit mit dem Publifum und ben Schauspielern, "daß man vor Gewand an bem "Rorver irre wird, und bis ju ihm nicht durch= bringen fann, will bas verwohnte Dublifum » bie Charaftere. Bleibt ber Dichter gurud, ein atuchtiger Schauspieler hilft nach, und greift im "Breifel immer nach dem Goliberen. " - Brock. mann und Roch erhalten im Borbeigeben ein Rompliment. - "Mber unfer Schaufpieler," fahrt der Berfaffer fort, »fpielt feinen General, "wie feinen Rangleimann, mit gebrochenen "Rnien, Rabenruden, verlofchender Stimme, " Mongeverrucke und langer Weffe. Der General zwar verbampft, aber ber alte Ge-» brechliche bleibt ale Bobenfas gurud. " -Welch ein Wig! welche schalkhafte Ginfalle! Und diefer Schauspieler gefällt in Wien wol mehr, als Roch und Brodmann? Und gegen folche Fragen fand ber Berfaffer nothig, ben Aristoteles ju Bulfe ju nehmen, um aus ihm ju beweifen, daß man nicht gleich Alles für "Phantaemen und Schattengeftalten anbel-"len muffe, was nicht aus ber nachften Umge-"bung genommen ift?" Die Alongeperrucken



und langen Weften wenigstens maren nicht aus unferer nå ch ften Umgebung genommen. bemerten Sie bie Feinheit, mit ber fich der Berfaffer gegen die Rritiker und bas Dublikum ausbrudt. Wer fich eine Bemerkung über einen miflungenen Charafter erlaubt, bellt ihn an: wer die Bianca bella Porta nicht fo fehr bewundert, als ihr Berfaffer, ift ein Unberufe= ner: wer ben Dichter tabelt, muß entweder von Migaunft ober Unwiffenheit bagu angetrieben fenn. Sogar von Difgunft? Richt boch! Bielleicht find bie, welche ihn tabeln, mehr feine Freunde, als die, von deren Lobfpruchen er beraufcht ift. . Ber Alles bewundert, " bemerkt ber Berfaffer felbft, » bewundert nichts. « Bielleicht benten feine Rritifer, wie ber Berfaffer glaubt, daß Ariftoteles in Betracht des Guripi= des gedacht habe, » daß man namlich einen grosen Beift verehren, und boch feine Schwachen "bemerten tonne, bag man biefe Schwachen um . fo beißer wegmunichen muffe, je inniger man sibn liebt. a

Doch mir scheint, der Verfasser hatte beffer gethan, sich nicht so oft auf ben Aristoteles zu berufen. Er ist offenbar viel zu wenig in bie

Denkungsart bes alten Beifen eingebrungen. um fagen zu konnen, mas er in biefem ober jenem Kalle gedacht haben mochte. Um bem Gurivides einen Kehler nachzuweifen, bedurfte ber größte Runftrichter bes Alterthums wahrlich eis ner fo fahlen Entschuldigung nicht. Er hat biefem Dichter viel bedeutendere Kehler nachgewiefen, als ber ift, beffen Bemerkung unferm Berfaffer fo auffallend bunft. Gleich in berfelben Stelle, die der Berfaffer citirt, gebenft Uriftoteles noch eines zweiten mangelhaften Charafters, aus beffen Rritik fich ber Berfaffer unter anbern uber die eigentliche Bedeutung eines viel bestrittenen Aristotelischen Ausbruckes beffer, als er es zu fenn icheint, hatte unterrichten konnen. Es ift bieg ber Charafter bes Menelaus in bem Dreft bes Euripides, worauf ber Philosoph noch ein Mal am Schluffe bes 26. Capitels guruck: fommt. - 3ch will es fur's Erfte bem Scharffinne bes Berfaffers überlaffen, zu errathen, melchen Aufschluß die Lehre bes Ariftoteles von ber Charafterzeichnung, aus ber Bergleichung biefer zwei Stellen, erlangen fonnte.

Der Abschnitt ber Poetif, welchen der Berfaffer fommentirt, enthalt feinesweges die gange



Meinung des Stagnriten über die Befchaffenheit und Bilbung ber bramatifchen Charaftere. Man muß bie anberen Rapitel ber Dichtkunft forgfaltig bamit vergleichen, und auch die ubrigen Schriften bes Philosophen zu Rathe gieben, wenn man ihm feine frembe Bedanken unterfchieben will. Ueberhaupt hat Ariftoteles biefen Gegenftand viel weniger ausführlich behandelt, als die Lehre von der Komposition der Sand= lung, und dieg beghalb, wie mich baucht, weil er die lettere nicht blog fur den wichtigeren Theil der dramatifchen Runft hielt, fonbern auch fur ben, worin bie Runft am meiften vermag. Sit= ten und Charaftere muß ben Dichter fein eige: ned Genie und bie Kenntnig ber Welt un= terfcheiden und bilben lehren; die Busammenfegung der Fabel ift gang bas Bert bes Nach= benfens und ber Runft.

So vieler Aufmerksamkeit aber hat der Berfaffer den Aristoteles nicht gewürdigt, ungeachtet des Respektes, den er für seine Worte zu haben vorgibt. Die Erklärung des Verkaffers von dem 15ten Kapitel ber Aristotelischen Poetik, welche von den Charakteren handelt, ist überaus seicht und großen Theils unrichtig. Er hat

weder den Tert feines Mutors, noch die Materie felbst hinlanglich burchbacht; und nicht einmal Burd's und Leffing's Bemerkungen uber biefen Begenftand icheinen ihm bekannt, ober gegenmartig gemefen zu fenn. Giner fo großen Unachtfamkeit follte fich ein Schriftsteller nicht schuldig machen, ber fo empfindlich fur Lob und Tabel ift, und fich ben Wiberspruch, ben er im Publikum findet, nicht andere, ale aus der Dig = gunft ober Unwiffenheit feiner Begner gu er-Um bie Schwachen einer folchen flaren weiß. Urbeit zu bemerken, als die bramaturgifchen Briefe bes Berfaffere find, bedarf es mahrlich ber Miggunst nicht; und es mußten fehr unwiffende Gegner fenn, die bem Berfaffer felbft nicht auf jeder Seite diefer Briefe Rehler ber Un= miffenheit nachweisen konnten. - Bas bewegt den Berfaffer, fo unreife Berfuche ber of= fentlichen Rritik auszusegen? - Das fonft, als bie vortheilhafte Meinung, bie er felbst und feine Freunde bavon haben. Ja, die Freunde! Ich irre fehr, ober ber Berfaffer hat fo viele Urfache, als irgend Jemand, gegen fich und feine Freunde auf ber Sut zu fenn. Wenn die Diggunft, oder beffer, die Rritit bei manchen Autoren



nicht wieder gut machte, was die Freundschaft an ihnen verdarb, so murben ihre Talente schwerlich die mahre Reife erlangen.

#### Gilfter Brief.

Die bramaturgifden Conberbarfeiten unferes Autore fangen an, Ihnen Langeweile gu machen. Gie haben bie Briefe über bie Charafteristif im Trauerspiele nun felbit gelefen. Das Sie bavon verfteben, fagen Sie, mache Sie nicht begierig, basjenige gu ent= rathfeln, mas Ihnen barin noch bunkel ift. Das ift Schabe; benn ich hatte noch fo Manches uber biefe Briefe auf bem Bergen! freilich, Sie haben Recht. Die Mube, Die es foftet, fich die Morte des Berfaffers verftand= lich ju machen, ift ihr Inhalt nicht werth; und ich bin im vollen Ernfte ber Meinung, bie Gie im Scherze außern: bag Gie fich (fo wenig Griechin als Sie find, boch) eben fo leicht in ben griechifden Tert ber Poetie einftubiren murben, ale in ben beutschen Kommentar, ben une Berr von C. baruber gibt.

Es fehlt den Gedanken bes Berfaffere nicht bloß an Ordnung und Rlarheit, fondern großen Theils auch an Gehalt. Das Mahre, bas noch barin ift, finden Gie im Leffing, im Diberot, im Batteur und Efchenburg, - und wo nicht uberall? - ungleich beffer; felbft bas Kalfche, bas fie enthalten, werben Sie in Schiller's und Berrn Schlegel's afthetischen Muffagen wenigftene viel beffer ausgebrudt lefen. Gigenthum= lich ift bem Berfaffer nichts, als bie Bermifoung ber unvereinbarlichften Begriffe und Grundfage, und die widerliche Manier und Sprache, worin Derbheit und Pretiofitat, Gemeinheit und Schwulft, die niedrigsten Wendungen und die hochfliegenbften Tiraben ber neuen Schule auf bas Unangenehmfte abwechfeln. -- Bare nur bie Erklarung des Berfaffere von dem Sochfomifchen richtig! Das Beifpiel bagu batte er uns in feinen bramaturgifchen Muffagen gegeben. Bas enthielten biefe Unberes, ale eine Darftellung bes Gemeinen, Wiberfin= nigen und Ungereimten, im Begen : fage bes 3beellen, wenigstens - bes Beftrebens nach bem Ibeellen? Aber diefer Rontraft ift nicht tomisch, er ift nur wiber-



lich und, wie Gie felbst empfanden, langweilig. 3mei Grundgedanken von fehr verschiedenem Werthe und Urfprunge fcheinen ben Berfaffer in feinen bramaturgifchen Untersuchungen bisber geleitet zu haben. Der erfte ift bie Rantifche Ibee bes Erhabenen; ber zweite bie Lehre ber Frangofen von bem theatralifden Unftande. 3ch behalte mir vor, Ihnen meine Meinung über ben Migbrauch, welchen Schiller und beffen Nachfolger von Rant's Grunbfågen in Mefthetik gemacht haben, bei einer anderen Belegenheit ausführlich vorzulegen. Go viel ift fcon jum Boraus flar, bag bie Erhabenheit, nach Rant's Ibee, fich febr folecht mit ber Un= ftandigkeit und bem Prunke bes frangofischen Theaters vertragt. Wie voll der Berfaffer aber auch den Mund nimmt, wenn er von " Triumphgefühle ber ffegenden Freiheit, " von der "Stahlung und Beiligung bes Willens zu bem Rampfe mit bem wibrigen Schickfale, " von bem » Siege ber Freiheit uber bie Naturnothmen= bigfeit a fpricht, fo fieht man boch, bag ihm ber Reifrod und ber Feberhut feiner bramatifchen Bel-

ben und Selbinnen ungleich mehr am Bergen liegen, als alle die übersinnlichen Roftbarkeiten der



neuen Schule. Ueberall fommt er auf ben Un : fand, die Burbe, die Reierlichkeit gurud, welche ben Belben und feine Sprache auf ber Buhne auszeichnen muffen. Richts beleibigt feinen Gefchmad mehr, als ein Berftog gegen bie Konvenienz und bie theatralische Rlei= berordnung. Gin weifer Mann mit einer langen Befte - welch ein Kontraft! Gine tragifche Perfon mit gefrummtem Rucken - welch ein Unbing! » Durfte ich, " fagt ber Berfaffer, »ben großen Alerander nicht anders, ale mit ei= ner mertlich fchiefen Schulter barftel-»len, fo wurde ich ihn nicht auf die Buhne »bringen, gang gewiß, daß die ichiefe Schul-" ter bes fleinen Mannes mir feine gange "moralische Große verbeden murbe. « Gine Abhandlung über bie bramatische Runft mit folden Ginfallen - welche Abgeschmadtheit!

So überaus anståndig und ekel, als Herr v. C., waren Sophokles, Euripides und vornehmlich Shakspeare nicht. Dhne Zweisel würde der Verkasser den Othello nicht auf die Bühne gebracht haben, aus Furcht, die schwarze Farbe des Mannes möchte ihm seine ganze tragische Größe verdecken; oder er håtte — den Mohren



zuvor weiß gewaschen. Richard murbe bei ihm feine Schiefe, wenigstens feine mertlich Schiefe Schultern haben , fondern ein fchlankes , mohl= gestaltetes Ungeheuer vorstellen, etwa wie Eggelino. Gein alter Deleus burfte nicht gebudt und hinfallig erscheinen, fondern, wie es einem Rampfer ber Freiheit geziemt, gang aufrecht und ruftig. Philoktetes wurde auf zwei gefunden Beinen einher geben, ohne bie fcheußliche Fugwunde, aus ber bei bem Griechen fchwarges Blut und Giter fließt; und Debipus murbe wenigstens eine gierliche Binbe vor feinen ausgeriffenen Augen tragen, ba es allen Unfand und alle gute Sitte verlett, ein verehrli= ches Publikum mit bem Unblide bluttriefender Mangen zu erschrecken. — Wie viel anftanbiger, als die unerleuchteten Griechen, murbe unfer Berf. biefe Begenftande behandelt haben! -Um fo viel anftanbiger behandelten fie bie Franzosen: aber St. Evremont, Diderot und Boltaire felbft geftanden, daß ihre Buhne baburch, um eben fo viel, weniger tragifch und ergreifend geworben.

Doch nein! Die frangofischen Tragifer has ben die Sucht nach Unständigkeit nie so weit

-

getrieben, als Berr v. C., wenigstens in ber Rritit, fie zu treiben geneigt fcheint. Der gierlichfte Rleinmeifter unter ben frangofischen Runftrichtern murbe fich Schwerlich unterfangen haben. einen flaffifchen Schriftsteller feiner Nation über die Unwendung eines figurlichen Musbruckes, wie die Rebe ber Claudia in ber Emilia Galotti ift, ben Prozeß zu machen. Welch ein Ginfall, diefen Musbruck mit einer Unflatherei, bie Gothe'n in der erften Musgabe feines Gos ent= wischt war, zusammen zu fellen! Belche Ron= fequeng, burch bie Unfuhrung von zwei Beilen bewiesen haben zu wollen, daß Leffing benn doch - bie Sprache zu einer Raturlichkeit ber= ab gezogen habe, in welcher fie, ferne von aller Beredlung, aufgehort, Organ ber Poeffe gu fenn! «

"Gabe es keine andere Art, " sagt Herr v. C., "das Außersichsenn, und den Sturm einer, "durch den Mord ihres Schwiegerschnes, emporten Mutter, in Gegenwart des Kupplers "und Morders, zu bezeichnen, als durch die "ekelhafte Invective: "benn, warum soll "ich Dir nicht alle meine Galle, allen meinen "Geifer mit Einem Worte in das Gesicht

. peien " fo wollte ich lieber vermeiben, biefen » Sturm bramatifch barftellen zu wollen. « -Sie erinnern fich bes Busammenhanges, worin Claudia diefe Borte gegen ben Marinelli ausftoft. Ift Ihnen bas Efelhafte bavon jemals aufgefallen? Schwerlich; benn Sie bachten nicht baran, bag Leffing bie Sprache follte ber= ab gezogen haben. Sie fanden wol gar, bak nicht jenes Bilb, sonbern bas Schimpfwort: Ruppler! welches baburch vorbereitet wird, bas Starkfte in Claudiens Invective fen. Gie fublten vielleicht, baß Gie felbft, ungeachtet ber Delikateffe Ihres Gefchmackes, in einer abnlichen Situation eines abnlichen Musbruckes fabig ge= wesen waren. Und was ließe fich, auf's ftrenafte genommen, auch bagegen einwenden? In ber Sprache bes Umganges, in welcher bie Emilia Galotti gefdrieben ift, in ber Leibenschaft, worin Claudia fpricht, hat biefer Ausbruck burchaus nichts Unftogiges; bie Rritit, bie ihn rugt, bie ein foldes Aufbeben bavon macht, fallt mit aller ihrer Lacherlichkeit nur auf ben Runftrichter guruck.

Ueber biefe Rritifer! Ein Bort macht fie schwindeln: ben wilbeften Unfinn, in Erfindung



und Sprache, scheint ihr Ropf ohne Beschwerde zu ertragen. Gie feigen Mucken, und muthen uns zu, Rameele zu verschlingen. Das vermegenfte Urtheil uber ein Wert, über einen Schrift= fteller - und mare biefes Werk bie Emilia, ware biefer Schriftsteller Leffing - glauben fie burch ein paar, aus bem Busammenhange geriffene, Borte gerechtfertigt zu haben. Go fritifirt Berr v. C., fo vertheidigt er fich; fo fritifi= ren bie talentvollen jungen Manner, welche bie auswartigen Journale mit literarischen Notigen verfeben. Darin zeigen fie bie vielfeitige Bilbung und ben Umfang ber Renntniffe, welche den Runftrichter ausmachen. 26ber wenn man ihre bunklen Drakelfpruche in ihrer Richtigkeit barftellt, wenn man ihr anmagliches Gefdmas mit Grunden widerlegt, worauf fie außer Stande find, zu antworten: bann flagen fie uber Schmahungen; bann verfolgt fie bie Diggunft; bann meinen fie fich von ber neidifchen Welt in ben Simmel fluchten gu muffen, den fie bescheibentlich im Bergen tragen, und den ihnen freilich Diemand rauben wird, weil er in nichts, als in ihrer armlichen Gitelfeit besteht.

28.

### Der Dichter Schneck.

Berr Silarius Frank, welchen bie Lefer ichon als einen aufmerksamen Beobachter literarischer Ruriositaten fennen, hat mir folgendes Schreiben mitgetheilt, bas ihm zugekommen ift. Der Brieffteller hat fich felbft fo treffend charakteri= firt, daß jede Ginleitung ju feiner Epiftel uberfluffig fcheint. Bas bie Beitrage betrifft, welche Berr Schned zu bem Sonntagsblatte zu liefern verspricht, so follen fie mir fehr willkommen fenn, wenn fie alle fo ergeslich find, als fein erfter Brief. Ich beforge jedoch, bag ich mich der Unterftugung bes genialen jungen Mannes nicht lange werbe zu erfreuen haben, benn ich bore, baß es der Rebaktion einer neuen, bem= nachft hier erscheinenden Beitschrift bereits gelungen ift, fich feiner zu bemachtigen, und ohne Zweifel werden bie Talente bes Dichters Schneck in biefem Journale einen angemeffeneren Wir= fungefreis finben, als in bem unfrigen.





Schreiben bes Dichtere Schned, an Ben. Silarius Frant.

#### motto :

. 3ch - ich, ein Thor? Und mar's, fo foll fein Menfch mir's fagen ! . Ernft und Schers, ein Spiel in Berfen. 5. 54.

#### Mein Berr !

Die ich mich, ale abfoluter Geift, felbit gefest habe, werben Gie aus bem Folgenben erfeben ; welche Korm ich in ber Welt ber Ericheis nungen, im Reffer bes Richt=Sch, einnehme, bamit will ich meinen Brief anfangen. Schned nennt mich bas gemeine Bolt, ben Dichter Schneck, bie gebilbete Welt. Sie muffen mich aber nicht mit jenem Dichter Schned vermech= - feln, von dem Berr von Rogebue, in feinem Tafchenbuche fur bramatische Spiele, Melbung Jener Reimschmied ift hochftens eine thut. Gartenfchnede, mabrend zwischen meinen transcendentalen Ruhlfaben Bergangenheit und Bufunft liegen, baber ich vielmehr einer Belt= fchnede zu vergleichen bin. Huch umfaffe ich bie Welt, b. h. ihr Ibeal, benn um die wirkliche befummere ich mich nicht, fo wie biefe fich nicht viel um mich bekummert hat. Darum Beft's Schriften, II. 2.

10



von allem Irbischen mich lossagend, habe ich nur nach dem getrachtet, was über den Sternen ist. Die Höhen der Anschauung frühzeitig suchend, ging ich dem Verstande überall aus dem Wege, und wenn mich zufällig etwas dar von anslog, schüttelte ich es kühn von mir ab. Tadelten mich deßhalb die gemeinen Verstandesmenschen, so fand ich volle Veruhigung in dem Motto, das ich über diesen Vrief setzte. Merken Sie sich den göttlichen Spruch, mein Herr! Er ist das Alpha und Omega der absoluten Lebensmeisheit.

Gebrangt vom Drange eines allburchbringenben Geiffes, bin ich meiner bisherigen Dbsfturitat mube. Ich trete heraus in die Welt, und fasse die Sande der großen Genie's, welche bem Menschengeschlechte eine poetische Bilbung plastisch anbluhen. Auch ich will mein Volkfuhren zum Gipfel, wo

" bis zur Burgel Gottlichem in's Aug' es fieht. « \*) Dief fen genug, mein Herr, Ihnen die Ten=

<sup>\*)</sup> G. ber Graf und bie Grafin von Gleichen. Eine Tragodie vom Berfaffer des Lacrimas. Berlin, 1807,

benz meines Strebens beutlich zu machen. Konnen Sie von der Verstandesstufe, auf welcher Sie stehen, sich hinaufschwingen zur Höhe der Unschauung — benn ich sage Ihnen noch ein Mal, mit dem Verstande will ich durchaus nichts zu schaffen haben — so werden Sie wissen, in welche Neihe der Geister ich hin gehöre. Nun zur Sache!

Ich habe bas Sonntagsblatt und Ihre Muffabe barin gelefen. Das einige Zeitungen ba= von fagten, ift offenbar zu viel. 3ch mochte wenig mehr eingestehen, als mas auch bas Mor= genblatt jugibt: » Es ift nicht gang ubel gefchrieben, wiewol nicht von ber Urt, bag es auf ein fehr großes Publikum rechnen barf. " Dieg Legtere, Berr Frank, tommt baber, weil weber Berr Beft, noch Gie, noch fonft ein Mitarbeis ter in ben scientifischen Wiffenschaften und artiftifchen Runften etwas Rechtes gethan haben. Es fehlt Ihnen allen gar Mancherlei, als g. B. Naturphilosophie, Plaftit, in poetischer und pas bagogischer Beziehung , Dramaplaftie, mufikalifche Kormenbildung, Theatit, pittoreste Sarmonistit und melobische Philantropie.

Da ich mein Baterland liebe, und in fo fern



mich fur Ihr Journal, ale fur ein Probuft ber inlandifchen Literatur, intereffire, fo bin ich gefonnen, auf biefen einheimischen Stamm einige erotische Reiser zu pfropfen, welche Bluthen ber obgedachten Runftwiffenschaften tragen follen. Dag ich die hierzu erforderliche Geschicklichkeit befige, wurden Gie aus meinen Schriften erfehen, wenn folche bereits gebruckt maren. Deine positive Polaritat aber, welche gegen die Rach= welt gerichtet ift, hat mich bisher gehindert, fie einem negativen Buchhandler in Berlag ju ge= ben. Mein beftes Wert find: Proben ver= gegangener Gebichte eines Loren noch unentbedten Bolfes. Lauter rein ausgesprochene Ibeale. Es befindet fich barunter cine Tragodie, beren Belb ber große Floh aus Gothe's bekannter Romange ift, und eine andere, worin ein Doppeldor von Schnecken und Blattlaufen auftritt; - bie erfteren habe ich, aus Kondescendenz gegen meine Familie, in bie Poefie eingeführt. Das follten Gie lefen! Sie murben baraus abnehmen, bag alles menfch: liche Wiffen in meine Gewalt gegeben ift: nam= lich bie eine Seite meiner ercentrischen Bahn lauft in die Gefchichte, und mit ihr umfaffe

ich die Vergangenheit; die andere Seite durchschneidet, in einem unendlich stumpfen Winkel, die Philosophie, welche die Zukunft aufschließt. Denn, damit Sie es nur wissen, Philosophie ist nichts anderes als die Kunst, zu prophezeihen, und Jeremias \*) war der erste Naturphilosoph. Wenn ich Ihnen auf der Straße bezegne, will ich Ihnen mehr dergleichen aus meinen Schriften vorlesen.

Bis bahin aber benke ich mic, Ihrer Leser anzunehmen, und sie, burch Beiträge für bas Sonntagsblatt, in kurzer Zeit alle zu Genie's und rein afthetischen Gestalten umzubilden. Ich werde die Welt über Dinge belehren, die sind und die nicht sind, die ich erkenne und nicht erztenne; benn es ist eine gemeine Unsicht, wenn man glaubt, berjenige, welcher Undere unterzichtet, musse erst selbst von der Sache etwas wissen. Das frühere Wissen bezieht sich auf die Zeit; die Zeit aber liegt in uns, und baher ist es bloß ein umgekehrter Ukt der Resserion,



<sup>\*)</sup> Db Gr. Schneck den Propheten gelesen hat? Rap. X. v. 14 fagt er: Die Menschen sind Narren worden mit ihrer Weisheit.

Dalmer.

wenn ich bie frubere Beit in einen Undern fete; - bas ift fonnenklar.

Also ich werde fur die Bukunft Ihre Regationen suppliren. Bor ber Sand Schicke ich 36= nen Muszuge aus einigen Werken ber geiftreich= ften neueren Stribenten und aus ben beliebteften Journalen. 3ch habe fur biefe Beitrage einen eigenen anpaffenben Titel genahlt, und nenne fie Springbluthen bes Beiers. biefe Sprunge hat mich Jean Paul, burch feine unvergleichlichen Springbriefe \*) gebracht. Der Berfaffer fpringt barin überaus finnreich bom hunbertften in's Taufenbfte. Go werbe auch ich, ohne mich um die Debanterei ber Drbnung zu bekummern, bie Bluthen pfluden, wo ich fie finde; benn Bluthen nenne ich fie, bes Geiftes, entsproffen an bem Lilienstängel ber Runft; und bes Beiere find fie, weil ich, wie einst ber Geier bes Prometheus, aus ben Gin= geweiben eines Unfferblichen fie herausziehe.

Jest wissen Sie genug. Da meine Springbluthen gewiß ben größten Beifall finden werben, so rathe ich Ihnen, einen stehenden Artikel

<sup>\*) 3</sup>m Morgenblatt.

Ihres Journals baraus zu machen. — Einft- weilen leben Sie wohl.

Lips Schned ber Dichter.

Springbluthen bes Geiers,
gesammelt vom
Dichter Schned.

1. Probe gottlicher Grobbeit, nach Schlegel's Definition.

(Aus dem Intelligenzblatte der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung Nr. 66. 1807, wörtlich abgeschrieben.)

"Ueber die Sallesche Literatur-Beitung."

"Ich wollte bem großen Christophel ber Halleschen Literatur-Zeitung in meinen Kindermpthen ein suß Saftchen zu lecken geben, zieht ber
Kerl aber ein so stämisch grinziges Gesicht, als
håtte er Rhabarbara gefressen. Es ist ein kläglich Ding um diese beutschen pedantischen Tolpel; wie Penguine watscheln sie auf den breiten,
durren Füßen daher, und mit herabhängenden
Klügelstumpfen, das leere, dumme Gesicht in die
Uchseln vergraben, blicken sie mit den kleinen
Augen in die Welt hinaus, und schimpfen auf

bie Natur, baf fie etwas Connenfchein um fie her geschaffen, und einige wenige Blumen. 218 ber alte Schäbige Jube in unfere Beren Rinberbuch bie Bogel gertreten wollte, die bas Rind aus Lehm und Erbe gebilbet hatte, ba flatichte Jefus in die Banbe, und die Bogel flogen bem Juben über ben Ropf bavon. Es haben nun fo Biele, von Srn. Danfo in Breslau angefangen, auf bem fleinen Kleckchen herumgetram= pelt, baß es nachgerabe Beit fenn mochte, einen anbern Ort gur Refreation gu mablen; ich fchlage bazu unmaggeblich Roft borf's Dichtergarten por: es muß fich trefflich mit ben Schnaugen in bem weichen Boben muhlen laffen. - Dag übrigens ber Simmel gnabig mir verzeihen, baß ich fo viel Worte an bas flatschenbe Gunben= volk verschwendet, bas ich fo unfäglich verachte: es foll mahrlich fo bald nicht mehr geschehen. .

. Beibelberg, im Auguft 1807. "

» Gorres. «

2. Stimmen ber Bolfer. (Mus dem Musen-Almanach für das Jahr 1808. von hen. Leo von Sedendorf.)

Mit Liebe und Wehmuth gebe ich bie Refte bes beutschen Gefanges, benn balb wird bas



lebenbige Wort vergangen fenn. — Mogen bie Gleichgefinnten fich baran ergegen!"

. 2. v. Gedendorf. .

#### a) Der Salzburger Bauer.

-Bin a Salzburga Baua, bei mein'n beft'n Jahr'n, Wann i ausfahr, nimm i's Buchfel, fteck's eini in'n Wag'n.

In Walb las i's knall'n, Is a hirsch'l 3'amm g'fall'n, G'schwind ausi g'legt aus'n With, Frisch hamg'fahren bamit.

Bin a Salzburga Baua, hobt's mi no nit fennt, Hob ma oft mei Aug'nbram mit'n Schießen vers brennt:

Mai Buchst is guet g'macht, Gehn thut's, wie i ihm's schaff, Kan Jaga scheut's nit, San's viel oba nit.

Das Liebl is aus, jest geht's schon zum End, Des hobt's ja den Salzburga Baua nit kennt. Er hat halt a Schneid, Und zum Schieß'n a Freud, Weil's halt um a Pirschl Schone Thala ogeit (abgibt).



b) Das unglückliche Füllen. (Gine rein tragifche Geschichte.)

Es fragt ein Bauer seinen Sohn, Wo er bas Küllen hab' hingethan:
D Hans, o was! wo hast' bas Küllen g'lassen?
"Bater, ber Wolf hat es g'fressen."
Hat er's benn gebissen sehr?
"Es bleibt nichts, benn bie Küße mehr.

Das ist ein' leidengroße Wund;
Ich glaub' nicht, daß man's heilen kunnt'."
Was that'st Du benn? sahst Du es nicht?
"Ich sah es wohl, wie der Bosewicht
Das arme Küllen so gräulich fraß.
Ich schreiehm zu ohn' Unterlaß:
Küllensresser! Großmaul! ich immer ries.
Er schämt' sich wie ein Hund, und nach dem Wald hinlies."

c) Fragmente. (Bur Beförderung ber afihetischen Bildung ber Menschen neu abgebruckt.)

'S schwimmet brei Fischli im Bobensee, Strecke die Schwänzli in d' Hoh. Wenn i mein Schähli von weiten sieh, Schren' i vor Freuden Juchhe!

Bwischen zwei Danabaum Bachft a grun's Gras; Darf i benn nimmer fag'n, Du bist mein Schat? Droben im Weiherle Schnalzt a Fisch. Mable, willft mi heirathe, Sag' mir's g'wiß.

Is benn mei Bater a Leiersmann 'S Leirers sei Hansel bin i! Macht mi mei Bater a Tanzel auf, Schau, schau, wie lusti bin i.

Du lieberli's Burschle, Du mußt bi bekehr'n; Aus lieberli'n Leut'n Kann a no was wer'n. \*)

> d) Die Judentochter. (Probe der neuesten Uebersesungsfunft.)

heraus und kam die Judentochter, Sprach, willst kommen und essen drein? Ich will nit kommen, ich kann nit kommen, Ohn' mein Gespielen neun.

<sup>\*)</sup> Bir fänden uns in der Lage, die meisten der oben angeführten Fragmente komplettiren zu können. Da wir aber keinen Beruf empfinden, die moralisch-afthetische Bildung des Menschengeschlechtes auf diesem Bege zu betreiben, so wollen wir dieß Berdienst Andern überlassen.

und sie zog aus ein Kleines Kneif, Es hing ihr am Kleib herab. Sie zerschnitt bas jung Ding und sein Leb'n, Kein Wort je wieder es sprach.

und aus da kam bas bick, bick Blut, und aus da kam bas bunn, und aus da kam bas Lieb Herzblut; Kein Leben blieb barin.

Sie legt ihn auf ein Schlächterbant, Und richt ihn wie ein Schwein; Und rief lachend: geh nun und spiel Wit bein fußen Gespielen neun.

# 3. Funten. (Aus dem Morgenblatt Nro. 84. 1807.)

- "Liebe ift bas Bedurfniß, mit beffen Befriebigung alle ubrigen wegfallen; bes Korpers kann ber Sterbenbe entbehren. "
  - -Leidenschaft ift, was uns Leiden fchafft. .
  - . Mehmuth ift Muth, ber wehe thut.
- "Lebendig wird man, wenn das Leben endigt."

Armselig ift man, wenn man sich bei feis ner Armuth felig preift.

Bufat von S. Frank.

# 4. Biolen = Dufte. (Mus Roftorf's Dichtergarten.)

Thomas à Kempis de Im. Chr.

"D Buchlein Du, so wundersuß, Bon wunderhoher Gute, Bift aus des himmels Paradies Einer ewigen Blume Bluthe; Du bift aus unsers herren Schrein Ein hellfunkelnder, koftbarer Edelstein. "

"Thut euch boch auf, ihr bloden Augen, Erkennt bas Untlig unsers Herrn, Bon ihm nur konnt ihr Licht entsaugen, Der irbischen Nächte Wunderstern!"

"Die funf Brunnlein mit dem erfrischenden Thau, Die quollen aus bem Felsen, war gulben blau, Das sind die funf Bunden purpurroth, Die uns erlosten von dem ewigen Tod."

" und der Schooß, aus dem entsprangen die Bronnen Die ebelgesteinten und gulbenen Sonnen, Ist des tiefsten Geheimnisses verborgenes Fach, Des schönsten Kindes sußes Gemach."

"D wundervolle Seltsamkeit, Wer vermag bich zu preisen in biefer Zeit? Nimm gnabig auf biefen schlechten Sang!» U. f. w. ad libitum.



Da herr Schneck eine Fortsetzung bieser Spring=Bluthen versprochen hat, so versspare ich bas, mas barüber zu bemerken senn mochte, auf eine andere Gelegenheit, und theile für heute noch ein zweites Schreiben mit, dessen Inhalt mit bem vorigen in einiger Verwandtschaft steht, und worauf ich mir gleichfalls vorbehalte, gelegentlich zuruck zu kommen.

Un den herausgeber bes Sonntags= blattes.

Wahrscheinlich, mein herr, werben Sie bem Publikum von ber neuen Bearbeitung bes Lies bes ber Nibelungen Nachricht geben, die wir dem herrn F. H. von der hagen zu danken haben. Sie werden uns dann auch Ihre Gedanken über den bichterischen Werth dieses altdeutschen Epos nicht vorenthalten, mit dessen Wiederherstellung jeht beinahe alle unsere jungen Dichter und Kritiker beschäftigt sind, und welches sie der Ilias und Obyssee ohne Bebenken an die Seite sehen. Ich will baher Ihrem Urtheile über das Werk selbst und über das Verdienst dieser neuen Bearbeitung, nicht

mit ber Meinung eines Laien - wie ich bierin ju fenn geftehe - vorgreifen, ber in bem Liebe ber Nibelungen zwar viel Schones und Mertmurbiges, aber freilich nicht, wie Gr. von ber Sagen, unbebenflich eines ber größten und mundermurbigften Werke aller Beiten und Bolfer findet, burchaus aus beutschem Leben und Sinne ermach: fen, und gur eigenthumlichen Bollen= bung gebiehen, und, ale bas erhabenfte Denkmahl ber Nationalpoefie, gang einzig und unerreicht baftebenb! -Ueber die Wahrheit ober Unmahrheit biefer unendlich viel behauptenden Husfpruche febe ich Ihrem fritischen Gutachten entgegen, mein Berr, und unterdrucke inzwischen meine eigenen Zweifel und Bedenklichkeiten, die ber Borftellungsart bes Brn. v. S. allerbings nicht febr gunftig find. Aber einige beilaufige Urtheile und Bemerkungen biefes Gelehrten fuhle ich mich versucht in Unregung zu bringen, ba fie mit bem Sauptwerke und beffen Beurtheilung in feinem nothwendi: gen Busammenhange feben, und übrigens boch jur Charafteriftit ber herrschenden Denfart gehoren.

Br. von ber Sagen fcheint, mit anberen maderen Mannern unferer Beit, die Biebergeburt ber beutschen Nation im vollen Ernfte von ber Auferwedung ber alten Bolfspoeffe, und von ben afthetischen Bemubungen unserer jungen Schriftsteller zu erwarten. » Es ift biefes troft: "liche Streben, " fagt er in ber Zueignung an Johann von Muller, noch allein bie lebenbige "Urkunde bes unvertilabaren beutschen Cha= raftere, ber, uber alle Dienftbarfeit erhaben, piebe fremde Reffel uber fur; ober lang immer "wieder gerbricht, und, badurch belehrt und geslautert, feine angestammte Natur und Freiheit wieder ergreift. Ja, es ift biefe Liebe, gum "ficheren Pfande folder Berheifung, ohne 3meisfel ber Musfluß einer weit großeren, arunblicheren, und auch unschuldigeren "Revolution, als jene außere unserer Tage; welche geräuschlos und ftill, wie das Licht, die »beutsche Erbe gwar nur erft berührte, aber eben so allmachtig und unaufhaltsam einst mit vol= »lem Tage hereinbrechen wird. «

Wenn bieser fromme Glaube auch nur ben Enthusiasmus fur bie vaterlandische Runft und Sprache zu erhoben bient, fo ift er ohne Zweifel

etwas Gutes an sich: aber ich leugne nicht, daß mir in ber Zusammenstellung so unangemessener Mittel und Zwecke etwas unendlich Kindisches zu liegen scheint, welches meine Vorstellung von der gerühmten Thatkraft und Unvertilgbarkeit des deutschen Nationalgeistes sehr herab stimmt. Der Verstand muß die Grundlage aller wahren Starkmuth seyn — und er war sonst die Grundlage des deutschen Charakters — aber in der Verbindung solcher Begriffe ist kein Versstand.

"Es ist wol in ber Ordnung, « bemerkt der Berkasser an einem andern Orte, » daß die wahr»haft neue, schonere Zeit, welche in Deutsch=
»land sich in der Poesie, wie in der Philosophie,
»verkündigt, gegenwärtig noch weniger in eige=
»nen großen Werken, als — wie im Vertil=
»gungskriege gegen die Bildungslosig=
»keit und Mißbildung der Masse, — so
»in der Durchdringung und Aneignung alles
schon Gebildeten offenbart. — In diesen wenigen Zeilen lesen wir das eigentliche literarische Glaubensbekenntniß des Hrn. Verfassers.
Sie sehen, daß seine Zuversicht nicht gering ist.
In seinen Augen sindet gar kein Zweisel Statt,

daß diefe mahrhaft neue Zeit ber Poefie und Philosophie auch bie fchonere Beit ber Runft und Wiffenschaft in Deutschland fen, bag ber Bertilgungsfrieg, ben bas Uthenaum, bie Recensenten ber Jenaer Literaturgeitung, Berren Gorres, v. Urnim, Uft, Brentano, Sorn, u. bgl. gegen Wieland, Engel, Garve, Menbelfohn, Bog zc. gegen Racine, Moliere, Boltaire, Diberot zc. zc. gegen Dope, Abbison, Swift, Richardson, Rielding 2c., ferner gegen Birgil, Tereng, Cicero, ja felbft gegen Guripides, Menanber und Ariftoteles unternommen haben, - gur Berbefferung ber Belt, und zur Musrottung ber Bilbungelofigfeit und Digbilbung ber Maffe ausschlagen muffe; bag bie Uneignung alles ich on Bebilbeten - b. i., wenn wir biefen Musbruck anders recht verfteben, ber alten Schneiber = und Wilbschüßenlieder, der Sans Sachfischen Plattheit, des Jakob Bohmeschen Unfinns u. f. w. - ju ben erfreulichen Beichen ber Beit gehore. - » Die und nirgenbe, " fahrt ber Berfaffer fort, vift bie Poefie fast alsler Zeiten und Bolfer alfo anerkannt und verarbeitet worden, als jest in Deutschland, wo "Ueberfetung und Rritik zur Runft ausgebilbet



» worden. « - Ueberfegung und Rritif: melde Bufammenftellung! Unfere jungeren Schriftsteller überfegen Alles, und ungefahr Alles mit gleichem Sinne und Gefchick, weil fie - ber Unterscheibungefraft und Rritik ganglich ermangeln. Bas bilben diese Ueberseber und Wiedertaufer ber neuen, Schoneren Welt fich ein? Was haben fie, mit ihrem Erkennen und Berarbeiten ber Poefie fast aller Beiten und Bol: fer, Eigenes hervorgebracht, bas bie Sprache im geringften rechtfertigte, welche fie fich gegen bie besten Schriftsteller aller Nationen erlauben? - Den Markos, Die Genovefa, ben Lacrimas, ben Dichtergarten! - Doch, fie gestehen, in ei: genen großen Berten meniger geleiftet ju haben. Das leifteten fie benn in Werken von fleinerem Umfange, bas fich, ich will nicht fagen, mit Pope's, Abbifon's ober Boltaire's, fondern nur mit Ug'ens, Engel's, Dies land's vorzüglichften Produkten biefer Urt vergleichen ließe? - Und ihre fritischen Belben= thaten, welche find es? Gollen wir die hohlen Drafelfpruche noch immer fur Rritit halten, womit bie Berfaffer bes Uthenaums bie aleichzeis tige Welt in Erstaunen fetten? Es icheint, benn



alle die zuversichtlichen Urtheile ber neueren Sekte sind beinahe nichts, als die Wiederholung ber halbreifen Einfälle und verwegenen Behauptungen, benen dieses verrufene Journal bas Aufssehen, bas es erregte, großen Theils zu verdansken hatte.

Much Br. von ber Sagen fpricht mit ber größten Beringschabung von bem aftergolbe: nen Beitalter ber Frangofen und Englanber; auch er findet fogar Wieland's Dahrchen unter ber Rritif, und erfennt bagegen in bem Berfaffer bes Raifer Detavianus ben echt: und altbeutschen Dichter, und im Mlarkos bas Mufter einer mahren, im gro-Ben Styl gebichteten Tragobie; auch er ift ber Meinung, bag wir zu ber Rinderzeit unferer Literatur und Sprache gurudfehren muffen, um eine Literatur und Sprache zu erhalten; auch er verwirft bie Autoritat bes allgemeinen Publis fume, wie bie bes Ariftoteles, und appelalirt bagegen an ein gewiffes boberes, unfichtbares Dublifum, bas in Deutsch: sland, gleich einer heilfamen literaris "fchen Behme, zu eriftiren fcheint, und melsches geheime Tribunal aus ben großten



"und trefflich sten Mannern besteht, — bie "außer und über ihrer Zeit stehen. ") Sie sehen, hier ist nichts, als das Bekenntniß des Uthenaums, und die orientalische Brüdersschaft der Herren Novalis und Friedrich Schlezgel. Muß man nicht beklagen, daß ein junger Mann von Talenten und Kenntnissen, wie Hr. von Hagen zu seyn scheint, sich damit begnügt, das Echo so schaler Paradorien zu machen? — Diese Herren bilden sich ein, außer und über ihrer Zeit zu stehen, während sie in den engen Kreis einer literarischen Schildburgerschaft gebannt sind, die sich dem Irbischen entrückt zu seyn glaubt, weil sie die Tramontane verloren

Unmerf. des Berausgebers.

<sup>\*)</sup> Wir glauben von diesem höheren, unsichtbaren Publifum, dessen Spuren wir seit langer Zeit verfolgen, besiere Nachrichten zu haben, als Hr. von der
hagen, wie wir in unserer Geschichte der drutschen Dunse seiner Zeit darthun werden. Die Gelehrten scheinen in Betracht der Literarischen
Behme, deren Einsluß sie fühlen, in großem Irr.
thume zu senn, und nicht einmal zu ahnen, daß sie nur die blinden Werzeuge dieses geheimen Tribunals sind, das zwar nicht außer und über seiner Zeit, aber doch über dem Gesichtskreise eines gewöhnlichen Literators steht.

hat, und weil die Welt eben fo wenig Notig von ihr nimmt, als sie von der Welt.

Corn. Berus.

29.

## Dramaturgische Briefe.

### 3wolfter Brief.

Was fagen Sie bazu, liebe Freundin? — Die Pferde im Theater an der Wien machen dem Shakspeare Plat. Man wird Heinrich ben Bierten auf hieser Buhne aufführen, und Herr Krüger wird den Falstaff darstellen. Ist das nicht erfreulich? Der sollen wir fürchten, "der liebe, ehrliche, tapfere Hans Falstaff werde bei dieser Ritterfahrt so übel wegkommen, als auf der Landstraße bei Gadshill, da ihm Poins sein Pferd stahl? — Brink wenigstens behauptet, es sep eine Kabale gegen Shakspeare und das Sonntagsblatt, daß man dieses Stück auf einem Theater gibt, dessen Publikum sich auf die Poesse der Herren Schikaneder, Perinet und



Stegmaper besser versteht, als auf die des Shatspearc. "Gebt Ucht, " sagte er, "ber dicke Hans
fållt, schwer, wie ein Wollsack. Und — habt
Ihr Hebel, um ihn wieder aufzuheben, wenn er
einmal liegt?"

In der That, icone Kreundin, weiß ich nicht, warum die Direktion es nicht vorzog, Diefes Meifterwerk bes großen Britten auf bem Softheater ju geben. Es ift mahr, baß fich ba bie Kavallerie = Manover weniger gut ausneh= Uber ich bachte, Chaffpeare konnte bie Pferde allenfalls entbehren; leichter minbeftens, als bie guten Schauspieler. So viele Achtung ich für Beren Rruger's Talente habe, fo murbe ich ben Kalstaff boch lieber burch herrn Roch barftellen feben. Falftaff gebort, wie ber Jube Chylot, ju Roch's berühmteften Rollen; fein beuts fcher Schauspieler. Schrober nicht ausgenom: men, hatte je eine fo gluckliche Perfonlichkeit gu biefer einzigen Rolle. Und glauben Sie nicht, baß ber Konig an Brn. Brodmann, ber Pring an Brn. Roofe, Sotfpur an Brn. Robermein, ober felbst an Brn. Biegler murbigere Darfteller finden murden, als von den Schauspielern bes Theaters an ber Wien, trot ihrer Birtuositat

in ber eblen Reit = und Boltigir-Kunft, ju er= warten ift?

Doch, ich besinne mich. Die alteren Mitglieber bes Softheaters hatten vermuthlich felbft nicht viel Bertrauen zu bem Erfolge biefes Schausvieles. Sie erinnerten fich, bag es, vor vollen 25 Jahren, auf bem Burgtheater nur eine Borftellung aushielt, ungeachtet Schrober ben Falftaff, Lange ben Pringen Beinrich und Brodmann ben harry Percy fpielte. Das ift mahr, und man muß gestehen, bag es faum moglich ift, die brei Sauptrollen beffer befegt gu Aber follte man bem poetischen Sinne bes heutigen Publikums nicht etwas mehr bieten fonnen, als bem frangofirten Gefchmade ber bamaligen Buschauer? Die Tragobien bes herrn v. Collin, biefes Boglings ber neueften Mefthetit, find unftreitig fchicklichere Borlaufer des Chatfpeare, ale bie Trauerfpiele bes Brn. v. Upern= hof, die fein Saar breit von den Regeln und bem Beispiele bes Corneille abwichen. Bir find fo ziemlich auf die Unregelmäßigkeiten ber engli= ichen Schaubuhne vorbereitet, befonders auf bie schnellen Uebergange vom Tragischen und Feierlichen jum Poffenhaften. Das dem herrn Bieg-

District by Googl

ter ober Holbein hingeht, follte wol auch dem Shakspeare verziehen werden konnen. — Also einen Versuch, benke ich, hatten die Hosschausspieler mit Heinrich dem Vierten immer noch machen konnen. Sie lassen es doch sonst nicht an allerlei Versuchen fehlen, mitunter bei Gelegenheiten, wobei es sich der Muhe kaum so fehr, als in diesem Falle lohnt.

Ueberhaupt, meine Freundin, mundert es Sie nicht, bag man heut zu Tage fo viel von Chaffpeare's Genie, von feinen unnachahmli= chen Werken fchreibt und fpricht, und boch fo wenig fur die Muffuhrung diefer Werke thut? Chemals mar es umgefehrt. Wir faben bier einst, außer bem Samlet - bem einzigen Shatfpeare'schen Stude, bas in gegenwartigem Sahre auf einem ber hiefigen Theater erfchien, - ben Othello, Konig Lear, Beinrich IV., Imogen (Combelino), Coriolan, Dag fur Dag, die Srrungen, und - in freilich faum mehr fennt= lichen Berkleibungen - auch den Macbeth, Romeo und Julie, Richard ben Dritten u. a. m. Bu jener Beit wußte man im großen Publifum von Chaffpeare nicht viel mehr, als mas von ihm auf die Buhne gebracht wurde. Wieland's

Beft's Schriften. II, 2.



11

geiffreiche, jedoch unvollständige Ueberfepung mar in wenig Sanben, bas Drigingt in noch wenis geren. Ginige gewichtvolle Worte Leffing's maren beinahe bas Einzige, was entschieden fur Shaffpeare fprach. Aber von der Buhne berab wirkte fein großer Geift auf bie Ration, und ermedte unter Schriftstellern und Schauspielern mabre Talente zu eigenem Denfen, Bilben und Bervorbringen. Much biefes Berdienst hat vornehmlich Schrober fich um bie beutsche Schaubuhne erworben. Seine, wenn auch unvolltom= menen, Bearbeitungen bes Samlet, bes Lear, Beinriche IV., bes Raufmanns von Benedig, und feine vortreffliche Darftellung ber Saupt= rollen in biefen Studen, haben mehr bagu bei= getragen, die Deutschen mit Chaffpeare's Beift und mahrer Große bekannt zu machen, ale alles Runftgeschwät ber zahllofen Unbeter, welche ber Name bes unfterblichen Britten, und mehr noch der Buchftab als der Geift feiner Werke, gegen= wartig in Deutschland hat.

Ich beforge, baß die wirklich abgottische Berehrung, welche in unserem Baterlande jest, von Uebersegern, Kunftlehrern und Dilettanten, bem Namen, ben Worten und Zeichen Shakspeare's



erwiesen wird, eine ber Saupturfachen ift, marum man feine Berte immer feltener auf ber Buhne fieht. Die jegigen Bewunderer bes gro-Ben Dichters wollen alles, mas er fcbrieb - ober auch nicht ichrieb - alles, was feinen Ramen, ja, auch nur ben Stempel feiner Beit tragt, gang, ungefürzt und unverandert haben, ober fie wollen es gar nicht. Gie halten es fur unmoglich, bag etwas an feinen Werken verbeffert merben fonne, ja, bag er felbft etwas beffer hatte machen fonnen, als er es eben gemacht hat. Das Sochfte und bas Niedrigfte, das Beiftreichste und bas Plattefte, was fich in feinen Schriften findet, hat fur fie einerlei Werth und Gewicht. Dabei find fie überzeugt, bag Inhalt und Form fich in Chaffpeare's Berfen gegenfeitig auf's Nothwendigfte bedingen. Alles barin ift Ubficht, nichts unwefentlich noch zwecklos. Der erhabenfte Gedanke lagt fie gleichgultig, wenn er nicht auch im Deutschen in berfelben Bort = und Sylbenstellung ausgedruckt ift, die er im Driginale hat; die arafte Abgefchmackt: heit ober Unflatherei, welche bem Dichter entwischte, hat in ihren Mugen gleichen Unspruch auf die forgfaltigste Reile ber Uebertragung, mit



den sinnreichsten Ibeen und schönften Bitbern, welche die Muse ihm eingab. — Diese kummerliche Pedanterei scheint sich auch mehrerer jungeren Schauspieler bemächtigt zu haben, und selbst manche Direktionen kommen, vor lauter Respekt für den Namen und die Klassicität des großen Shakspeare, nicht mehr dazu, das größte oder kleinste seiner Werke, in einer, des unsterbelichen Dichters würdigen Gestalt, auf die Bühne zu bringen.

Die Uebersetung der Shakspeare'schen Schautele von Hrn. A. W. Schlegel ist ohne Zweiz, ein Gewinn für die deutsche Literatur. Die
ersten Theile besonders sind mit eben so viel
Fleiß als Geschmack bearbeitet, und man kann
fagen, daß Shakspeare dadurch noch mehr, als
burch die, übrigens treffliche, Wieland Eschenburg'sche Uebersetung, ein Eigenthum der Deutzschen geworden ist. Wenn ich aber der Mühe
wegen, die es Herrn Schlegel gekostet hat, den
englischen Dichter in deutschen Versen sprechen
zu lassen, diese Verse mögen so gelungen und
wohlklingend seyn, als im Som mernachts
traum und in Rome ound Julic, ober
so hart und rauh, als hin und wieder im Ham =

let und in Beinrich dem Bierten: wenn ich biefer Muhe wegen alle Schauspiele des Chaffpeare, worauf fie verwendet murbe. für gang vollendete, in allen Theilen unverbefferliche Mufter bes auten Geschmackes halten foll, fo banke ich fur biefe Bumuthung, und fur Beren Schlegel's Ueberfebung bagu. Diefe Ueberfebung - und mare fie noch ungleich vollkom= mener ale fie ift, mare fie, in Gedanken, Ton und Ausbruck, bas mahre fac simile bes Driginale - hort auf, ein Gewinn fur unfere Lites ratur ju fenn, wenn wir fie um den Preis uel ferer gefunden Urtheilskraft erkaufen follen ; ich fie wird vielmehr befto nachtheiliger auf die Literatur und ben Gefchmack mirken, je genauer fie bem Driginale nachgebildet ift, welches man uns, mit allen feinen Fehlern, Muswuchsen und Abenteuerlichkeiten, ale flaffifch und mufterhaft aufdringen will.

Wer im Shakspeare Alles vortrefflich findet, hat das Vortrefflichste in ihm nie erkannt, wer keine Augen für seine wirklichen Fehler hat, dem ift auch der wahre Sinn für seine Schönheiten nicht eröffnet. Einem Verliebten ist es erlaubt, selbst in der Ungestaltheit seiner Geliebten noch

Reize zu entbecken; aber Verliebte sind schlechte Kunstrichter, und ich zweisle, ob man fur die faselnden Bewunderer des Shakspeare die Entschuldigung anführen könne, sie seyen in diesen außerordentlichen Geist verliebt. Es ist nicht Shakspeare's Genie — von dem sie zum Theil keine Uhnung haben — es sind ihre eigenen Grillen und Einbildungen, wovon sie bezaubert sind; ihr Eigendunkel sindet sich in dem Gögenzbienste geschmeichelt, der uns ihre Idole als Gezgenstände der Anbetung unterschiebt.

Denn das ist es boch eigentlich, was diese neue Schule von übersetzenden Poeten und dichtenben Kritikern uns zumuthet. Es ist ihnen nicht genug, daß wir die Autoren, deren Dienste sierden der Menschheit verehren. Gleich fanatischen der Menschheit verehren. Gleich fanatischen Priestern fordern sie, daß wir den alten Bildern von Erz, Thon oder Holz, die sie zur Anbetung vor uns aufstellen, göttliche Ehre erweisen, und den lebendigen Gott — das ew ig Wahre, Gute und Schöne — um ihretwillen verleugnen. Je ungestalter ihre Gögen zum Theile sind, besto blinder und hartnäckiger ist der heilige Eifer dieser literarischen Fetisch=

macher. Wie die Neger auf der Goldkuste, verwandeln sie jeden Plunder, den sie berühren, in einen Gegenstand des Aberglaubens und der knechtischen Verehrung, und bilden sich ein, selbst gottähnliche Wesen zu senn, weil sie Gotter machen können.

Es ist nicht abzusehen, wohin biefes thorichte Treiben ber neuesten Runftschule unfere Litera=, tur endlich bringen wirb. Go viel ift gewiß, baß Beift und Berftand uns immer weniger, Worte und Rlange immer mehr gelten follen. Die deutsche Poeffe verrath eine frankhafte Tenbeng ihrer Lebensfrafte, welche ich bie Form = fucht nennen mochte. Man konnte fie ber fclimmften Urt von Sautkrankheiten, ber Ele= phantiafis, vergleichen, die alle nahrenden Cafte bes Leibes gegen bie Dberflache treibt. und fie ba als Musfat abftogt. Das Uebel hat bei Weitem feinen hochsten Grad noch nicht erreicht; denn mahrend uns die Materie der Unftedung aus bem Beften und Guben in großen Labungen zugeführt wird, thun fich zugleich die Thore bes Drients auf, und schrecken mit neuen Sypmtomen und Formen ber Rrantheit. gerühmte Universalitat bes beutschen Geschmades

brobt, unfere Dichterschule, bei biefem Sange ju hohlem Wortschall und Reimgeklingel, in ein mahres Bedlam verruckter Bankelfanger gu verwandeln, und unfere bilbfame Sprache in ein Schellengelaute bes wildeften Aberwißes. Marini und Gongora konnen fur Leute von nuchternem Geifte und gelauterten Gefchmacke gelten, in Bergleichung mit unferen überfegenben Benies und univerfellen Runftbilbnern. Die neueste Manier ber beutschen Poeten ift, bie Manier aller Zeiten und Bolter geiftlos nachzu= pinfeln und, unbekummert um ben Rern und bas Gewicht ber Gedanken, fich mit ben Bulfen frember Sprachformen, wie mit einer bunten Barlefinsjacke, ju fcmuden. Bald find es echt germanische, balb ffandinavische, bald schottische und irifche, bald malfche und fastilische, balb perfische und indische Weisen, die fie anstimmen; balb stellen fie ben Dante und Petrarca, balb ben Shaffpeare, balb ben Calberon, balb bie Ilias, bald bas Lied ber Nibelungen, balb ben Koran und Zendavest, zulest die Zigeuner = und Sandwerksburichen-Lieber ber altdeutschen Bunfte, als die hochsten Muster ber Nachahmung auf. Ulles ist ihnen willkommen, was sich in beutsch

klingende Sprach = und Reimformen einzwängen läßt, und Sinn und Unsinn hat ungefähr gleischen Werth für sie, wenn nur die Wortstellung und der Tonfall des Originals so genau als möglich nachgekunstelt ist.

Sie lacheln, meine Freundin? Sie begreifen nicht, was Chaffpeare und Beinrich ber Bierte mit biefen Safeleien ber beutschen Runftjunger gemein haben? - Sie haben Recht! Mein Gifer fuhrte mich zu weit. Ich bin gang von meinem Gegenstande abgekommen, und Shakfpeare moge es mir verzeihen, um welcher Leute willen es geschehen ift. Der lappische Gobendienft, mit bem man ihn zu ehren glaubt, benimmt biesem großen Beifte nichts von bem wahrhaft Gottlichen, das in ihm ift. Wo ber Gedanke fo überwiegend vorherricht, wie in feinen Werten, kann bie Spielerei mit ber Form und bem Mortklang feinen wefentlichen Rachtheil ftiften. Ein Dichter, ber beinahe gang Ratur ift, fann nicht in ber Manier untergeben. Chaf. fpeare's mannlicher Geift tragt bas Beilmittel gegen die findifche Berweichlichung bes Beitgeichmackes in fich felbft. Mag man uns feine Werke immerhin gang, in einer tanbelnben

4...300

Nachbildung ihrer, oft zufälligen, Form, und mit allen Mangeln und Auswuchsen geben wolsten, welche bie Kritik bes Tages fur Schonheiten erklart, — wenn man sie nur gibt!

Uber ich erschrecke vor bem, mas aus un= ferer Literatur und unferm Theater werben fonnte, wenn die Mode, die jest ben Chaffpeare ju ihrem Abgotte macht, jemals ben Calberon ober einen andern großen Manieriften ber Spanier an beffen Stelle feben follte. Ueber bie Möglichkeit eines folden Greigniffes und bie mahrscheinlichen Folgen beffelben behalte ich mir vor, mich in einem meiner nachsten Briefe gu erklaren. Inzwischen wollen wir ben Ginbruck beobachten, ben Beinrich IV. auf unfer Theaterpublifum hervorbringt. Wir werden baraus abnehmen konnen, wie empfanglich biefes Publi= fum jest fcon fur folde Werke ift, und ob mir Soffnung haben, ben Chaffpeare und Calberon auf einer Buhne einheimisch werden gu feben, von welcher die Pferde und das Genie ber Berren Stegmaper und v. Solbein ausschließend Befig genommen zu haben icheinen.

#### Brinf's Launen.

Gin Intermezzo.

Ich glaube, es gibt feinen unabhangigeren Mann auf dem feften Lande von Europa, als meinen Freund Brint, und feinen, der eiferfuch= tiger auf feine Unabhangigkeit mare. Nachbem es ihm in fruber Jugend miglang, bas einzige Band zu enupfen, an dem fein Berg wirklich Theil genommen, hat er ftets mit großer Ron= fequenz vermieden, fich in was immer fur ein ernsthaftes Berbaltnif einzulaffen. Er befleibet fein Umt: feine Grundfate noch mehr, als eine ihm zur Natur geworbene Indolenz, hielten ihn von allen Geschäftsverbindungen entfernt; und mehr als ein Mal fab man ihn betrachtliche Aufopferungen machen, um fich die Beitlaufigfeit einer im Leben gang gewöhnlichen Unterhandlung zu ersparen. Schon ber Bebante eis ner Beirath ift ihm unertraglich ; bie bloge Borstellung eines unaufloslichen Bereines bat ibn ichon ofter von einer Leidenschaft geheilt, melcher feine reigbare Natur vor andern unterworfen ift. Er ichatt ben Reichthum gering; aber



er hat die Armuth furchten gelernt. Nur die Besorgniß, seine Unabhangigkeit einzubugen, konnte seiner Freigebigkeit Schranken seben, bie, wie sein Muth, ohne Granzen ift.

Brint macht aus feiner Denfungeart über biefen Punkt fo menig ein Gebeimnif. und bruckt fich zuweilen fo energisch barüber aus. baf Leute, die nicht naber mit ihm befannt find, versucht werben konnten, ihn für einen Mann von zweideutigem Charafter zu halten. Er nennt fich felbit einen Bolontar in ber Freund: fcaft und in ber Liebe; und man bort ihn ofters fagen: bager feines Bortes Sflave fo wenig, als irgend eines Menfchen fen. Indeffen habe ich wol gefehen, daß er ein leichtfertig gegebenes Wort manchmal um einen hohen Preis gelof't hat, aber nie, baß er ihm untreu geworben. In einem einzigen Falle den ich ben Lefern um fo weniger verbergen fann, ba fie felbst Beugen bavon maren fchien er eine Musnahme von feiner gewohnti= den Sandlungsweise machen zu wollen, indem er fich lange schlechterbinge meigerte, ein Berfprechen zu erfullen, welches ich bem Publifum in feinem Namen gegeben hatte.



Die Sache ift eine Rleinigkeit, und ich murbe ihrer nicht mehr ermahnt haben, wenn ich nicht bas Stillschweigen erflaren zu muffen glaubte, bas herr Brink in biefem Punkte ichon feit vier Monaten beobachtet. Der geneigte Lefer erinnert fich eines Traumes, ben mein Freund in Mro. 14. des Sonntagsblattes zu erzählen anfing, aber, ber Berficherung »bie Kortfegung folgt" ungeachtet, bis jest nicht vollendet hat, Meiner Pflicht, ale Redakteur, gemaß, ermahnte ich herrn Brint wiederholt, in feiner Traumgeschichte fortzufahren, allein ich erhielt nie eine Untwort. Ule ich beghalb vor einigen Tagen ftårfer in ihn brang, murbe er unwillig, und er-Flarte nach einem furgen Wortwechsel, » baß ihn feine Macht im himmel und auf Erden bemegen folle, biefen Traum auszuerzählen."

"Du haft es aber versprochen, " erwieder= te ich.

"Ich bin meines Wortes Stlave fo wenig, als ber Deinige!" fagte er trogig.

Da bieses, wie ich weiß, Brint's großer Schwur ift, so schwieg ich augenblicklich still, und ging an meine Arbeit, ohne mich weiter um ihn zu bekummern. Nach einer Weile verließ



er das Zimmer; wobei er die Thur, gegen feine Gewohnheit, fehr leife zuschloß, als ob er nicht bemerkt fenn wollte.

Den andern Tag, mit dem frühesten Morgen, meldete mir mein Jakob, daß herr Brink in einer Postkalesche angefahren sen, und die Treppe herauf komme. — Er trat hastig herein, sah mich ernsthaft an, und sagte, nachdem er einige Male im Zimmer auf und ab gegangen war:

"Hore, Thoms! Ich habe mir überlegt, daß es eine vermunscht laftige Sache ist, ber Freund eines Journalisten zu seyn."

"Wirklich? " antwortete ich lachend.

Er sah mich mit seinen großen Augen an, als ob er mich burchdringen wollte. — "Du kannst sagen, " fuhr er fort, " daß es um die Freundschaft überhaupt ein abgeschmacktes Ding ist; und dann hast Du vollkommen Recht. "

Ich schwieg.

»Man hat wol ehedem gesehen, « sagte er nach einer Pause wieder, »daß sich ein Paar vernünftige Leute aus dem Wege gingen, wenn sie einander nicht mehr leiden konnten. «

Ich schwieg noch immer.

"Was mich betrifft, " fuhr er fort. " fo bin ich ber Narr nicht, mir, selbst meines besten Freunbes wegen, auch nur in der geringsten Sache Gewalt anzuthun. "

Brink's Ton und der ganze Auftritt überwältigten mich. Ich wendete mich von ihm mit einer Miene, als wenn ich das Lachen unterdrückte.

"Hore, Thoms! « sagte er trocken, "ich sinde wenig Wig und gar keinen Humor darin, über eine verständige Proposition zu lachen, anstatt eine kluge Antwort darauf zu geben. «

"Bum Geier auch!" fuhr ich endlich heraus, wenn Du mir die Freundschaft aufkundigen willst, wozu brauchst Du so viele Umstände zu machen?"

"Ich komme auch bloß, " fagte er kaltsinnig, "um Dich zu fragen, ob Du nichts an Solms zu bestellen hast; benn ich bin Willens, noch ein paar Tage auf bem Lande bei ihm zuzubringen, ehe ich meine italienische Reise antrete."

"Deine italienische Reise?" erwiederte ich; "das ist ja etwas ganz Neues. — Nun, Gluck auf ben Weg, und gruße mir Solms!"

Brint fpazierte eine Weile im Bimmer her-

um, ohne zu reben. — "Dann ist noch Eins!"
fuhr er endlich fort: "einige Leute sagen, ich
håtte Dich verleitet, und ein alberner Mensch
läßt gar in die Zeitungen brucken, ich håtte Dich
um Gottes willen gebeten, das Sonntagsblatt zu schreiben. Du weißt sehr gut, daß
dieß eine einfältige Lüge ist. Aber ich habe Dir
meine Unterstügung versprochen; und obwol ich
fest entschlossen bin, mir weder von Dir, noch
von dem Publikum eine Verbindlichkeit auslegen
zu lassen, so kann ich doch nicht leiben, daß ein
Mensch, der auf mich rechnet, in seiner Erwartung getäuscht wird."

- » Das ist brav, Samuel!« sagte ich.
- "Dumm ist's! « sagte er, "aber ich bin nun einmal so. Da ist ein versiegeltes Packet Handschriften: bas Beste, was ich seit zehn Sah= ren zu Papiere gebracht, und barunter ber Traum meiner Traume ber vernünftige Tag."
  - "Ein Traum?" fiel ich ihm in's Wort.
- "Und unstreitig ber flugste, ben ich jemals hatte, obschon ich, wie Du weißt, im Traume meist kluger bin, als wenn ich wache. Das von mache nun im Sonntagsblatte nach Belies

ben Gebrauch; nur, muß ich bitten, nicht vor Ubfluß ber nachsten brei und siebzig Tage."

"Seltsamer Mensch! Und warum benn bas? "

"Ich habe wichtige politische Grunde bazu, " sagte Brink. — "Abieu!" — Und damit war er an der Thur.

"Samuel!" rief ich, "warte doch einen Ausgenblick! — Welchen Weg nimmst Du? — Ich mochte Dir rathen — — "

"Mein Schat!" fiel er mir in's Wort, "was Du mir über biefen Gegenstand sagen kannst, sinde ich in jeder Reisebeschreibung beffer. Wenn Du nichts Anderes weißt, so halte mich nicht auf."

"Gott befohlen benn!" fagte ich. "Und wann fieht man Dich wieder?"

"So viel ich jest weiß, nie. — Abien! Und gruße mir Mab. Norberg. — Bei meinem Gid! Ware ich nicht Brink, ich mochte Niemand, als ihr Mann seyn. « — Und fort war er.

Wie mir Herr von Solms schreibt, so ist Brink noch bei ihm, und scheint, in dem angenehmen Mußiggange des Landlebens, seine Reise nach Italien ziemlich vergessen zu haben. Er

fpricht oft von Mad. Norberg, zuweilen von mir und bem Sonntagsblatte, boch zeigt er feine Reigung, nach Wien gurudzukehren. Seine Freunde find gewohnt, ihm in allen Dingen feinen Willen zu laffen; und in ber That gibt es fein anderes Mittel, ihn von einem übereilten Entschlusse abzubringen, als bag man nicht bas Geringfte bagegen einwendet. Da heute über acht Wochen der Termin abgelaufen ift, auf den ich mit ber Publikation ber Brinkfchen Sand= schriften beschrankt bin, fo habe ich bereits Unstalten getroffen, bag ber Druck berfelben bann fogleich angefangen werben fann. Ich bin ich geftebe es - febr begierig, zu miffen, mas Brink feinen vernünftigen Zag nennt, und nicht minder, welche politische Urfachen er haben fonnte, mir und ber Welt, burch brei und fiebgia Tage, ein Geheimniß baraus zu machen. Mein Freund dunkt fich Etwas mit feiner Di= vinationegabe in politischen Dingen; und ich vermuthe, bag irgend ein wichtiges Ereigniß. etwa ber Unfang ber allgemeinen Friedens = Un= terhandlungen, mit ber Eroffnung feiner Da= piere in einem entfernten Busammenhange fteht. Sollte bas Lettere ber Kall fenn, fo bin ich gewiß, die Leser werden den Munsch mit mir theisten, daß der Bekanntmachung der Brinkschen Sandschriften ja kein unvermuthetes Hinderniß in den Weg trete.

Der Graf von der Mucke an den Gerausgeber.

# Mein lieber herr Weft!

Endlich ift es mir gelungen, eine halbe Stunde für Sie, mein Lieber, zu erübrigen. Wie oft habe ich mir schon vorgenommen, Ihnen zu schreiben: aber, mein Gott! man macht sich keinen Begriff davon, wie junge Leute von gutem Tone beschäftigt sind! Ich habe Ihnen so viel zu sagen, daß ich nicht weiß, wo ich ansfangen soll.

Vor allem mache ich Ihnen mein aufrichtisges Kompliment; nein, im Ernst! einige Ihrer Blatter sind charmant. Sie haben Esprit, mein herr, für einen Deutschen sehr viel Esprit; Ihre Kritik ist voll Salz und Pfeffer, und wer

in Ihre Bande fallt, ber fuhlt es ficher einige Beit. Gie feben, baf ich Ihnen Gerechtigfeit widerfahren laffe: aber ich habe auch Rlage wi= der Sie zu fuhren, fcmere Rlage! Ich will mit ben weniger erheblichen Punkten anfangen. . Erftlich, warum nennen Gie Ihr Blatt: Sonntageblatt? Das flingt fo - wie foll ich fagen ? - ein wenig rustre. Fur Meinesgleichen ift alle Tage Sonntag. Warum, in aller Welt, geben Gie nicht zwei bis brei Blatter wochentlich heraus? Die Leute comme il faut konnen nicht viel auf ein Mal vertragen. aber fie verlangen alle Tage etwas. Parole d'honneur! es ist mir, als konnte ich nicht orbentlich frifirt werden, wenn ich nicht ein frifches Blatt von Ihnen in ber Sand habe; mein Jean ift auch der Meinung. 3ch hoffe, Gie werden diesem Uebel baldmoglichst abhelfen.

Nun zu meinem zweiten Klagepunkt! Sollten Sie wol glauben, mein Herr, baß ich mich Ihretwegen kompromittirt habe? Und wie! beinahe bis zum Ridicule. Hören Sie nur, wie fatal es mir mit Ihnen ging! — Ich komme neulich in große Gesellschaft. Die Damen sas fen in einem Zirkel; und was für Damen!

lauter Schonheiten vom erften Range. Unter uns, ich bin in zwei bis brei bavon verliebt: aber bas gehort nicht hierher. 3ch nabere mich Movon wird gesprochen? Bom Theaalfo. ter. - Ich horche: aber, hilf himmel! eh' ich noch Zeit habe, mich zu orientiren, ruft mich Die fleine Grafin \*\*\*. 3ch weiß nicht, ob Gie fie fennen : fie ift maligios, wie ein fleiner Teufel, aber sie bat ein air de caprice, bem man nicht widerstehen kann. "Graf! " ruft fie uberlaut, " Sie find Renner, Mann von Gefchmad: nur burtig! geben Gie auch Ihr Scherflein von fich: mas fagen Sie zu bem neuen Stud? « -3ch frage, welches fie meine? Man nennt mir es. 3ch finne nach; bas Stud felbft hab' ich nie gefeben; jum größten Unglud muß mir 3br Urtheil baruber einfallen, bas ich erft an bem= felben Morgen gelefen. Ich faffe mich in ber Gile, wiederhole, mit Weglaffung ber Grunde. in der Sauptfache Ihr Urtheil, nur etwas ftarfer ausgebrudt; furg, ich fage, bas Stud fen erecrabel, abominabel u. f. w. Bas geschieht? Es entsteht ein Gelachter, man fchreit Ich und Weh' uber mich. Ich bin wie vom Donner geruhrt! - "Barbar!" ruft die fleine Grafin,



" Bo tommen Sie ber? ober welcher bofe Beift fpricht aus Ihnen? Biffen Gie nicht, bag bas Stud bei allen Damen bas großte Glud gemacht hat?" Ich werbe roth, was mir fonft nicht leicht widerfahrt; ich fange an zu ftocken. -"Bekennen Gie, Ungludlicher, " fahrt fie fort; " bas Urtheil ift unmöglich von Ihnen; wo ba= ben Sie's gestohlen?" Ich ftehe ba, wie ein überführter Gunder, und begehe in der Ungft Die zweite Sottife, und nenne Ihren Ramen. --" Derr Beft? Beft? Beft?" fummten und freischten Alle zugleich; wwer ift ber Berr Beft? Was untersteht er fich? Wo halt er fich - auf?" - "Mein Gott!" fagt' ich, "mitten un= ter Ihnen; es ift ber Berfaffer bes Conntags= blattes, bas von Rennern gefchast wird. -"Ein Sonntagsblatt?" riefen bie Damen wieber, wie aus Ginem Munde; »bas ift bas erfte Bort, welches wir davon boren!"

Nun bitte ich Sie, lieber Herr West, was war da zu machen? Aufrichtig, ich schämte mich Ihrer ein wenig, ließ aber boch, zur Bescheinigung Ihrer Eristenz, bas corpus delicti, ich meine Ihr Sonntagsblatt, holen; las selbst mit beklommener Stimme Verschiebenes daraus vor,

und reuffirte in so weit, daß mehrere witige Ging falle lauten Beifall, fogar bei ber kleinen Graffin, fanden.

Lassen Sie uns vernünftig mit einander reden, mein Freund! Ich habe Ihnen diesen, für mich äußerst verdrießlichen, Worgang umständtich erzählt, damit Sie sehen, wo es Ihnen eigentlich noch sehlt.

Mit einem Worte: Sie sind noch keine offentliche Autorität; Ihr Name ist noch nicht in Jedermanns Munde, man kann sich nicht auf Sie berufen, ohne einige Gefahr zu laufen. Ihre Art, zu beweisen und zu raisonniren, mag sehr gultig senn, aber sie gilt da, wo es am nörthigsten ware, leiber noch nicht.

Aus wahrem Antheile für Ihr Bestes, habe ich heute nach Tische eine ganze Viertelstunde nachgesonnen, weßhalb Ihre Wochenschrift bei ber schönen Welt noch so wenig Eingang gefunden, und lege Ihnen hier die Resultate meiner Untersuchung zur Prüfung und beliebigen Nutzanwendung vor.

Mich dunkt, Sie haben etwas zu bescheiden, zu genügsam angefangen. Dhne alle Unkundisgung, ohne Trommelschlag und das herkomm



liche Ausposaunen, trat die stille Gesellschaft gleichsam incognito hervor; — naturlich konnte sie auch wenig karm erregen. Wie ware es, herr West, wenn Sie irgend ein tumultuarisches Ehrenmitglied aufnahmen? — Ich wollte Ihnen wol Jemand dazu vorschlagen.

Doch bas mochte noch hingehen; ber allmålige, immer machsende, Beifall ift im Grunde ber befte. Aber die Tendeng Ihres Blattes, Berr West, die Tendeng! — Sie verwundern sich vielleicht, wie ich zu diesem Worte fomme? Muf Ehre! man mag fich heut ju Tage noch fo febr der Gelehrfamkeit enthalten; fie fliegt Ginem an, wie ber Staub. Ulfo, Ihre Tenbeng; bas ift es, mas ich tabeln mochte. Arbeiten Gie im: mer dahin, ben guten Gefchmack einzuführen; geben Sie und richtigere Begriffe von Diefem und Jenem ; greifen Gie Albernheit, Schwulft, Unfinn und Arrogang an, wo Gie fie finben : nur verschonen Sie uns mit - mit ber Moral! Eine moralische Unterhaltung ift fo gut wie feine; ich fage bas nicht bloß fur mich; nein! ich habe Bollmacht, mit Ihnen fo gu fprechen, und nothigenfalls zeige ich Ihnen ein Rreditiv vor, bas, wenn auch nicht fehr leferlich,

boch von fehr ichonen Sanden gefchrieben ift.

Keine und gebildete Leute, wie Ihre Lefer hoffentlich find, fommen felten und nur ungern auf die Moral zu fprechen. Und in der That! fieht es nicht wirklich mit biefer ehrwurdigen Wiffenschaft noch ziemlich weitläufig aus? Jebe Beit und jedes Bolt hat noch feine eigenen, bisweilen etwas munberlichen, Sitten, und nach biefen richtet fich auch mehr ober weniger ihre Moral. Go erinnere ich mich, von einigen Bolferftammen gelefen zu haben, wo bie bortigen Fraulein gar feine Manner friegen, wenn fie nicht ledigermeife fcon rebende Bemeife ihrer Fruchtbarkeit abgelegt haben. - Es gibt inbef noch eine zweite, weniger freitige, Moral: bie Ronvenieng namlich, die, vereint mit bem Befuhl bes Schicklichen, wol ber unparteifchfte und zugleich ber billigfte Richter ber großen Welt ift.

Ich glaube, was ich so eben gesagt habe, steht irgendwo; aber, wer kann bafur? Es ist ein wahres Elend, baß vernünftige Leute gar nichts mehr erfinden konnen. Also, keine Moral, wenn wir bitten durfen, und etwas weniger Metaphysik; unsere schonen Landsmanninnen laffen uns keine Zeit bazu.

Beft's Schriften. II, 2.

Ubieu, herr Weft! Ich habe Ihnen noch fo viel zu fagen, verspar' es aber auf ein andermal, wenn Sie anders nicht in Ihrem nachsten Blatte fur feine gute Absicht burchhecheln

> Thren bereitwilligen Diener und Lefer Muckerl, Graf von der Mucke.

Es muß boch heraus! Die kleine Grafin ist seit Kurzem Ihre warme Verehrerin geworben, und sie ist es, die eben hinter mir steht, und hier und da Einiges diktirt hat. Nathen Sie, was? Uch! wie allerliebst sie jest das Naschen in die Hohe wirft! — D weh! Diese Austrusung zog mir von ihrer kleinen Hand einen ziemlich fühlbaren Schlag zu. D, das ist noch nichts! Sie macht mit mir, was sie will; aber davon kein Wort aus der Schule geplaudert. Abbio

30. .

### Merope.

Sonntag, ben 11. Oftober.

Als ich am vorigen Donnerstag zur britten Vorstellung ber Merope in das Parterre des Burgtheaters kam, war mein alter Theatersfreund der Erste, dem ich begegnete. — »Wir werden ein volles Haus haben, « sagte ich. »Es ist immer erfreulich, zu sehen, daß der Geschmack an einfachen und schönen Darstellungen dieser Gattung noch nicht ganz unter dem Publikum verschwunden ist. «

"Geben Sie diesem Geschmacke einige Nahrung, « erwiederte mein Gesellschafter, » und er
wird vielleicht bald der herrschende seyn. Wie
oft sieht man bei uns ein gutes, alteres Stuck?
und, wenn man noch eines sieht, wie wird es
gewöhnlich vorgestellt? — Nicht das Publikum
verlangt das Abenteuerliche; die geistlosen Autoren sind es, die ihm den Genuß einsacher Kompositionen verleiden, und, weil sie kein Mittel



haben, die Aufmerksamkeit zu beschäftigen, als eine abenteuerliche Erfindung und Sprache, den Geschmack zu Ungeheuern verwöhnen.«

"Ich bin mit Ihrem Grundsate einverstans ben, « sagte ich. "Indessen mochte es boch nicht wohl möglich, und auch schwerlich rathsam senn, bie Deutschen überall zu ber etwas frostigen Einsachheit und Eleganz bes französischen Theaters zuruck zu führen. Der Charakter unserer Nation ist offenbar für stärkere Eindrücke, für größere Unsichten, zu einer wärmeren Empsinbungsweise gestimmt."

"Der Charakter ber Nation!" antwortete Herr v. R. — bieß ist sein Name — "Als ob unsere Nation einen Charakter håtte! — Ich bin kein parteiischer Anhänger ber französischen Bühne; aber ein Publikum, bem Alles gefällt, bas sich Alles gefallen lassen muß, bem man bald bie Franzosen, bald die Engländer, bald die Griechen, bald die Spanier, und nun vielzteicht bald die Hindus und Chinesen als die höchsten Muster vorstellt, das in seinen eigenen Schriftstellern nur die Wiederholung aller dieser Muster such und sieht — dieß Publikum, dächte ich, hätte alle Ursache, von Zeit zu Zeit

auf die Meisterwerke einer Nation zuruck zu kommen, die unter allen neueren Bolkern den beständigsten Geschmack bewiesen, und dis jeht beinahe allein ein regelmäßiges Theater gehabt hat. Man gebe und den Shakspeare, wenn man will, den Calderon und Gozzi, wenn man kann: aber man lasse und den Boltaire und Racine nicht entbehren. Oder sollen und etwa die neuesten bramatischen Produkte unserer Landsleute für die Merope, die Alzire und den Mahomed, für die Phädra und Athalie, für den Cinna, Pompejus und den Sid schablos halten?

Während wir sprachen, war Herr L. zu uns getreten, ben man aus der Unterredung über den Chor der Alten kennt. "Ohne allen Kunstewerth, " sagte er, "sind diese Tragödien in der That nicht; das räumt auch Schiller ein. Was Verstand und Wiß, in der Kunst des Genies, leisten können, haben Corneille, Racine und Voltaire gezeigt. Wenigstens ist das Gemeine aus ihren Werken verbannt; und als Stufen, worauf der Ideal Dichter sich erhebt, verdienen sie immer noch Rücksicht und Achtung."

Der alte herr fah dem jungen Manne et: was verwundert in's Geficht, und wendete fich

bann ziemlich ernsthaft gegen mich. "Es ist boch ein Jammer, " sagte er, " daß ein unbesonnenes Wort, das einem Schriftsteller von Anssehen entfällt, solche Urtheile rechtsertigen soll. Nicht ohne allen Kunstwerth? — in der That nicht! — Unsere Jugend muß in der Kunst des Genies neuerlich mächtige Fortschritte gemacht haben, da sie schon auf Voltaire und Racine, als auf Stusen, worüber sie sich erhob, so vornehm herabsieht."

"Wenn Ihnen Schiller's Autorität nicht genügt, « sagte Herr L. ein wenig betreten, » so werden Sie doch Lessing's Grunde gelten lassen. Die Dramaturgie urtheilt weit strenger von Corneille und Voltaire, als Schiller oder irgend ein neuerer Kunstrichter von ihnen geurtheilt hat. «

"Strenger vielleicht, « erwiederte herr v. R., "aber, bei aller Strenge, weniger unbescheiben. Der Verfasser ber Dramaturgie hat nicht Machtsprüche, noch die Einbildung von seinem eigenen Kunstgenie, sondern die größten Muster aller Zeiten und Nationen seinen fritischen Untersuchungen zum Grunde gelegt. Wer die Regelsmäßigkeit Corneille's an die Regeln des Aristo-

teles halt, wer Boltaire's Merope nach bem Ibeale beurtheilt, das Euripides in bemfelben Sujet verfolgt zu haben icheint, wem bei bem Schatten bes Minus ber Beift im Samlet, bei Drosman's Gifersucht ber Charafter bes Othello lebhaft vorschwebt: - ber freilich fann bas frangofische Theater nicht fo vollkommen finden, ale die Frangofen felbft, und , ju Leffing's Beit, die Gottschedianer es fanden. Allein ber Dagfab, beffen fich ein icharffinniger Ropf bediente, um die hochften Principien ber Runft auszumit= teln, wird ein febr unpaffendes Inftrument, wenn er in die Bande eingebildeter Dichterlinge und Theater = Regiffeurs übergeht. Leffing bachte arog von Corneille und fehr befcheiden von fich, ungeachtet ber Mangel, die er in beffen Werken entdecte; er wurde nicht minder groß von Schiller'n benten, obwol er in den Trauerspielen deffelben vermuthlich nicht weniger Unlag finden mochte, die treffende Strenge feiner Rritif gu bemåhren. «

Herr E. Corneille's Verdienst in Ehren: aber ein Dichter war er doch gewiß nicht! Bersftand, Wig, Scharffinn hat, so viel ich weiß, kein neuerer deutscher Kunstrichter den franzosis



schen Tragifern abgesprochen. Dieß sind schone, ruhmwurdige Eigenschaften. Doch bas Genie, mein herr, ohne bas es keine Kunft gibt, bas Genie —

herr v. R. Genie, Genie! Wir reben so viel von bem Genie, daß man argwöhnen sollte, wir merkten, wie sehr es uns daran fehlt. — Ich weiß nicht, ob es möglich ist, eine Phabra ober Athalie ohne Genie zu schreiben. Aber wenn Wig und Verstand solche Früchte bringen, so möchte ich unsern Dichtern rathen, es mit dem Verstande nicht zu verderben, und sich, wie immer, nach Wig umzusehen; denn ich wenigstens möchte ein paar Scenen der Phabra lieber geschrieben haben, als manches ganze Trauerspiel von Schiller, und alle hohen Tragodien eines bekannten neueren Autors zusammen genomment.

Ich. Dieß Bekenntniß murde Ihnen von gewiffen Leuten fehr übel ausgelegt werben. Der lette von unsern jungen Dichtern wurde sich beleidigt finden, wenn man ihn dem Nacine nur gleich stellte; und obwol jeder Laffe sich unterstehen darf, über Wielanden und Lessingen offentlich abzusprechen, so wird man es doch hoch-

tich mißbitligen, daß Sie einen Mann, ber im Morgenblatte fur einen unserer erften, schätbarften bramatischen Schriftsteller erklart wurde, für kein größeres Genie halten.

Berr v. R. Bas folche Leute benten, gut beißen, ober migbilligen, ift eine fo gleichgultige Sache, daß niemand Urfache bat, fich baburch in feiner Meinung irre machen zu laffen. habe die größte Uchtung fur bas Benie, wo ich es erkenne, aber gang und gar feine fur bie Pretenfion, ein Genie ju fenn; und dieß hohle Gefdwas über Runft, Doeffe und Genialitat fångt nachgerabe an, unerträglich zu werben. Es ift Beit, baf wir bem Berftanbe wieber geben, mas bes Berftandes ift. 3hm, nicht ber Phantafie unferer vermeinten Abepten, fteht bas Urtheil über ben Werth und Rang ber Runft= produkte, wie aller Dinge, gu. 3ch bin mir ber Grunde meines eigenen Urtheils bewußt, und brauche weber von Gothe'n, noch von Schiller'n, am weniaften aber von ihren blinden Unbetern, gu lernen, was gut und mas schlecht, ob Da= homed oder der Groß=Rophta, die Uthalie oder Bianca della Porta ein befferes Theaterftuck ist. -

Herr E. hatte sich unvermerkt von uns entsfernt, und das Orchester sing an zu spielen. "Ich bin eigentlich gekommen, " sagte mein alter Herr, "Mad. Roose als Merope zu sehen. Die Rolle ist weniger in ihrem Fache, als irgend eine, die sie bis jetzt spielte. Glauben Sie, daß sie ihrer Stimme, ihrer Aktion und Halztung die Starke geben könne, welche diese Rolle erfordert?"

Ich. In allen leidenschaftlichen Scenen ist sie vollkommen. Wenn die Indignation gegen Polyphonten aus ihr spricht, hat ihre Stimme allen Nachdruck, der dem Charakter und der Situation angemessen ist. Nur in den ruhigeren Austritten scheint mir ihr Ton, so wie ihr Gesberdenspiel, etwas zu weich und manierirt zu seyn.

Serr v. R. Und Aegisth? — Es ift eine febr belikate Rolle. Ich bemerke, bag ber junge Mann, ber sie spielt, feit einiger Zeit Vieles unternimmt.

. Ich. Er hat lauten Beifall in diefer Rolle gefunden.

herr v. R. Das Publikum stiftet nicht immer Gutes mit feinem lauten Beifalle. —

Doch wir wollen feben, wie ber Schauspieler die Parteilichkeit feiner Gonner rechtfertigt.

Der Borhang ging auf. In ben erften Scenen war Berr v. R. gang ftille, und horchte oftere fcharf gu. "Ich weiß nicht, " fagte er endlich, "ob mich mein Gebor verläßt, aber ich habe feither mehr Dube, als fonft, bas liebliche Drgan der Mad. Roofe zu verftehen. " - Bab: rend Polyphont fprach, fab ich ihn mandmal unruhig werden. "Ift ber Schaufpieler, ber ben Bertrauten bes Tyrannen macht, auch ein Neuer?" fragte er. - 3ch verneinte es. -" Sie haben Recht, " erwiederte Berr v. R. "Ich erinnere mich, biefes graftiche Bahnefletichen und diesen gezwungenen Schergenblick fonft ichon gefeben zu haben. Wie fann man auf fo wibrige Unarten gerathen? und wie gefchieht es, baß das Publifum dergleichen buldet?«

Als im zweiten Afte Aegisth erschien und seine ersten Reben gesagt hatte, schüttelte ber alte herr bebenklich ben Kopf. Da jener balb barauf die Stimme mehr erhob, als nothig schien, und sich unvermuthet ein nahes Rlatschen vernehmen ließ, kehrte er sich mit einer zweifelzhaften Miene um. "Ich sehe keinen Grund,"



fagte er, warum man klatscht; so wenig, als warum der junge Mann so schreit. Das Lascheln auf seinem Gesichte last sich eher erklaren: es ist das Vergnügen, daß er über den Beifall des Publikums empfindet. Aber der talentvolle junge Schauspieler wird gut thun, sich auf seinem Wege in der Kunst nicht von diesen Beisfallsbezeugungen leiten zu lassen, oder er möchte nicht immer mit dem Publikum, noch das Publikum mit ihm, so zufrieden seyn, als es Beide jest mit einander zu seyn scheinen.

Die vortrefflichen Scenen bes vierten Aufzuges machten einen großen Eindruck auf meinen Nachbar, wie auf alle Zuschauer. "Welche Wahrheit! welche Kraft des Ausdrucks!" rief er einige Male ziemlich laut. — "Ich wollte, Hr. v. Voltaire hatte diese Stellen von unserer Merrope gehort. Er wurde dabei seine göttliche Clairon auf einen Augenblick vergessen haben. — D, daß wir Mad. Roose doch als Phadra sehen möchten!" — "In diesen Wunsch," sagte ich, "stimme ich von ganzem Herzen ein. Wenn Racine's Phadra auch kein anderes Verzbienst hatte, als daß sie eine der schönsten Rolzten sur Madame Roose enthält, so sollte dies



fes Stud boch schon beghalb auf unferer Buhne erschienen fenn.

## Deutsche Journale.

Der wackere Schulmann, Herr Josuah Scharf, fahrt fort, unserem Blatte seine Theilnahme zu bezeigen, wie aus folgendem Schreis
ben zu ersehen ist, das ich so eben erhalte. Das
Interessanteste, was dieses Schreiben enthält,
ist ohne Zweisel die Nachricht von dem neuen
Journale: Prometheus, bessen baldige Erzscheinung wir zu erwarten haben. Wie günstig
oder ungünstig dieses neu ausgehende Gestirn
auch auf die jeht bestehenden inländischen Zeitzschriften einwirken mag, es kann nur ein Gezwinn für unsere Literatur sehn, wenn die Hossnungen in Erfüllung gehen, welche die Freunde
der neuen Unternehmung von derselben gesaßt
haben.

#### Mein Berr!

Ihr Blatt hat fich einige Male febr nach= drucklich gegen die Rlatschereien vernehmen laffen, die man von Beit ju Beit in ben Rorrefpon= beng = Nachrichten auswartiger Journale über Wien, beffen Sitten, Literatur und Theater lieft. Da Gie feither uber biefen Gegenftand feltener bas Wort nehmen, fo vermuthe ich, baß der Efel, den folche und ahnliche Artifel natur= licher Beife hervorbringen, Sie abhalt, biefen Beitschriften überhaupt Ihre Aufmerksamkeit gu widmen. 3ch bin, mas bas betrifft, nicht fo leicht abzuschrecken; vielmehr mache ich es mir jum Geschäft, Alles aufzutreiben und von allen Seiten zu betrachten, mas unfere gebietenben Berren, die Journalisten in Sachfen und Schmaben, zu unferer Belehrung ober Buchtigung, uber und vermahrlofte Defterreicher auszuspreden fur aut finden.

Was man aus Liebhaberei treibt, macht man gern zu einer Sache von Wichtigkeit. Ich habe mir baher vorgenommen, von dem, was ich in dieser Urt erkundigt habe, bem Publikum in Iheren Blattern regelmäßig Nachricht zu geben. Ein paar neue Nummern ber Zeitung für

die elegante Welt, die ich fo eben erhalte, verantaffen mich, diefes Borhaben ohne Bergug auszuführen. In einer derfelben werden bie Reierlichkeiten bei Eroffnung ber Statue Sofeph's bes 3 meiten befchrieben. Die Beschreibung ift nur brollig. "Die foloffale Riaur und das Pferd, " berichtet ber Berfaffer fehr instruktiv, »find von gegoffenem Metalle, . cben fo die beiden Basreliefs auf dem Diede-"ftale; biefes lettere aber von geschliffenem "Wie ner Marmor." Nicht weniger neu, als biefe naturhiftorische Merkmurbigfeit, ift bas Ceremoniel, welches, nach bem Berfaffer, aeaenwartia zwifchen ben Gefandten ber europai= fchen Machte ublich ift, und bas - als Pa= rodie des Lebens, welches alle alten Sitten uberfpringt - bei ber Inaugura= tion ber Statue fehr ftrenge beobachtet wurde. "Muf einer Tribune, mit rothem Damaft gefchmudt, nahm ber frangofifche . Gefandte ben erften Plat. Der ruffische war - fern in einem benachbarten Palafte. "Der papftliche Mungius fprach viel mit bem aturfifden Botichafter. Ernft und finfter faß "ber englische, unbeweglich und allein fand ber

"fcmebifche." - Die Schilderung, welche ber Berichtgeber von bem Gemutheguftande bes Runftlers bei biefer feierlichen Begebenheit macht, verrath tiefe Blide in bas menfchliche Berg, und als ein Mufter thetorifcher Erhaben: heit verdient folgende Stelle angeführt zu merben. "Der Simmel war umwolft, aber eben piet trat bie Sonne hervor. Der Geift Josfeph's ichien feine Rinder gu befuchen, allen "Unmefenden Schlug hoher bas Berg. und Trompeten erschollen, Bauner gab das Beichen, und fein Wert ftand fertig, frei »und fur ewig ba. - "Daß biefen Tag wund biefes Wert, " fest ber Rorrefpondent hin= ju, "jahllofe Bungen befangen, und bag faft steines biefer Lieber Ermahnung verdient, bas "werden Gie wol glauben. « - "Mur ein paar "Stanzen von ben Boglingen bes Taubstummen-"Inftitutes fonberte ber Berichtgeber ab;" einige Strophen von herrn hafdta's Dbe maren ber Muszeichnung wol eher werth gemefen; auf ben Umfchlag ber übrigen fchrieb er: "

D Kaifer von Metall, leih' mir Dein Dhrenpaar. "

Der Korrespondent Scheint, in Betracht ber

Dhren, etwas hohe Pratensionen zu machen. Es gibt ein altes königliches Ohrenpaar, bas ben Kritikern in solchen Fallen immer zu Dienssten steht. Mich baucht, ber Verfasser hatte sich damit begnügen können, ohne die metallenen Ohren bes großen Kaisers in Unspruch zu nehmen.

Diefem unterhaltenben Auffage folgt, in berfelben Rummer ber Beitung f. b. e. 2B., ein an= beres Schreiben aus Dien, beffen Berfaffer bei einem hier aufkeimenben, neuen Journale ein wenig intereffirt zu fenn fcheint. Der gange Brief, wie die, ihn erft vollig erklarende, Rachschrift, ift in bem gedenhaften, zuversichtlichen Zone abgefaßt, ber unferen gereif'ten jungen Berren fo artig lagt, wenn fie, auf Roften ihrer Bater= ftadt, einmal ihren Big zeigen wollen. Gin wenig Rlatscherei und Bosheit, mit ftumpfen Pointen vergiert, über die Niemand lacht, als fie felbft, - das ift ber Lieblingston diefer Ber-Der Rorrespondent ermahnt ber Prachts ausgabe bes Collin'ichen Gebichtes, Die Runftler=Entzudung, und erzählt mit einer lies bensmurbigen Unverschamtheit: » bes Berrn von "Collin gablreiche Feinde beschuldigten ben be-» Scheibenen Berfaffer, er habe biefe Berausgabe

auf eigene Roften beforgt." Die gefällt Ihnen bas? Und um bie Bosheit, bie in biefem muthwillig ersonnenen Mahrchen liegt, unter einer lappischen Wendung zu verbergen, fest ber Chrenmann gleich hingu: »bag man fo gern "Undere handeln lagt, wie man felbft handeln "mochte!" Gi, mein Berr Ged! Unbescheiben fenn und mittelmäßige Berfe auf eigene Roften brucken laffen, fann Jeber, auch Sie, wenn Sie Luft bagu haben. - Bon Brn. Berner, bem Berfaffer ber Beihe ber Rraft, wird berichtet: »es fen gewiß, bag man ihn mit Ber-»fprechungen aus Berlin abgerufen ba-»be. " Da nun biefe Berfprechungen nicht erfullt murben, fo lagt ber Korrespondent alle Belt fchließen, Sr. Werner fen von feinen hoben Gonnern in Wien - mit Respekt zu fagen betrogen worden. - In den Unternehmern ber Boftheater findet der Rorrespondent den Enthusiasmus ober - Proteftionswillen auch bann noch zu loben, wenn nicht alle Difgriffe vermieden merben fonnten : unter welche Di i E= griffe, nach ber etwas ungeschickten Ronftruttion, brollig genug, auch bie Unftellung des Brn. Stoll bei dem Softheater, und die Unter:

stügung gerechnet zu werden scheinen, deren sich bas neue Journal dieses jungen Schriftstellers von den Vorstehern des Theaters zu erfreuen haben soll.

Die Nachricht, an beren Berbreitung bem Ginfender eigentlich liegt, betrifft übrigens ben Buftand ber verschiebenen Journale, welche in Wien erscheinen, ober noch erwartet werben. Er lagt ben Rebafteur ber Beitung fur bie elegante Welt febr artig bie Frage aufwerfen, ob wir beren in Wien besigen? "Denn fo » viel feine literarischen Korrespondenten versi= "thern, fo fommen wenige ober gar feine Erem-»plare ber wochentlichen ober monatlichen Quart= "und Oftap = Blatter in bas Musland, " -"Ich erwiedere Ihnen alfo, " fagt ber poffierliche Mann, "zur Untwort ein deutliches und vernehmliches Sa. " - Diefe Untwort, fo wibig fie ift, fcheint indeg wenigstens in Unfehung Ihres Conntageblattes überfluffig gewesen zu fenn, ba die Zeitung f. b. e. 2B. Schon fo oft, und erft neuerlich, febr ausführlich von ber Eris fteng und dem Inhalte beffelben ehrenvolle Erwahnung gethan. Allein ber Korrespondent hat weder von Ihrer Wochenschrift, noch von ben

Unnalen ber öfterreichifden Lite. ratur, die fich im In = und Austande feit einer giemlichen Reihe von Jahren in gutem Unfeben erhalten, bie geringfte Rotig ju nehmen beliebt. »Unfere Beitschriften theilen fich, " nach ihm, sin zwei Rlaffen, in auffeimenbe und "hinwelfenbe, - in ber britten Rlaffe, ber »blubenben, fteht bis jest einzig und uner-"reicht ber Gipelbauer." - "Giner auf: "feimenben Beitschrift," fahrt ber Brieffteller mit fichtbarer Theilnahme fort, »feben wir mit stunftigem Sahresanfang unter bem Titel: "Prometheus, entgegen. Sr. Stoll und Sr. pon Sedenborf find bie Berausgeber. rubmt man als Manner von Renntnig und Gefdmad, und fo lagt fich endlich reinmal etwas Bedeutenbes ermar sten. - Das ben Brn. Stoll insbesondere anlangt, fo wird hier, unter andern Beweisen feines vortrefflichen Gefchmades, auch Deines shochkomifchen, aber etwas phantaftifchen . Studes, bie Schneden betitelt, ermabnt, bas er jest bearbeite, - worin ein Chor von Schneden einem jungen Chemanne - erscheine, ber überall Sorner erblickt, und

\*von dem man sich, nach den Proben zu urstheilen, die der Dichter einigen Freunden vorsdeklamirte, die größte Wirkung versprechen musse. — Sie sehen, mein Herr! daß der Korrespondent zu den Freunden, und zwar zu den warmen Freunden dieses jungen Dichsters gehört; denn nach anderen Berichten möchte von seiner wunderlichen Schnecken=Perrücke— um den rein-wißigen Wiener Vorstädten einen Ausdruck abzudorgen — schwerlich etwas anderes zu erwarten seyn, als daß er damit von aller Welt werbe ausgelacht werden.

"Der hin welkenden Zeitschriften Name ift Legion, fagt ber Korrespondent nach obigen trostlichen Nachrichten; "sie drohen, gleich dem neuen Kometen, in wenig Monaten zu verschwinden. Die meisten hatten, wie jener Him-melswanderer, zu wenig Kern und zu viel Schweif, und zersließen, jemehr sie der Sonne sich nahern. Bemerken Sie beiläufig die sinnzreiche Erklärung, die der Verf. von dem Verschwinden des Kometen gibt: sie haben zu wesnig Kern und zu viel Schweif, und zersstießen, wenn sie sich der Sonne nahern. Daß die literarische Sonne, die hier gemeint ist,



der Prometheus fen, errathen Gie ubrigens ohne mein Buthun. - " Roch ift es baber, " fest ber Rorrespondent ad captandam benevolentiam feines Leipziger Gonners bingu, »feiner shiefigen Beitschrift gelungen, die auslandischen su verbrangen. Um gelefenften find bie Bei= stung fur bie elegante Welt und bas -Morgenblatt. Auch ber Freimuthige fand seinst viele Freunde, und wenn feine Berichte auber Wien oft unrichtig waren, fo gaben fie "boch eine eigene Unterhaltung fur ben "fachtundigen Lefer, ber zuweilen gern sfich fluger als ber Autor wiffen mag." Eine unvergleichliche Entschuldigung fur alle literarifchen Rlatschereien, die auch den Rorresponbenten hoffen lagt, bag fein Bericht etwas gur Unterhaltung flugerer Leute, ale er felbft gu fenn icheint, beitragen tonne.

Der Freund bes Prometheus schließt seine interessanten Nachrichten mit folgendem bescheisbenen Wunsche: "Moge die Runst und Genuß liebende Kaiserstadt in der Facel bieses "Prometheus nie eine andere erblicken, als bie der Genius der Freude schwingt, wenn er in der trägen Thonmasse den himmli-

"ichen Kunken entzundet!" Ich zweifle nicht. mein Berr, bag biefer fromme Bunfch in Erfullung geben wird, wenn anders bie trage Thonmaffe des Wiener Publifums bem bimmlischen Kunken nicht zu fehr miberftrebt. Die Berausgeber haben, nach ber Unfundigung, ihr Journal ausschließend ber afthetischen Bilbung bes Menschen gewidmet. Die ber Unsterbliche, beffen Namen fie fuhrt, wird biefe Beitschrift bem Simmel bas Licht entwenden. um unfere Nacht bamit zu erhellen. » Gie wird sich in freien Unfichten über Doeffe, bilbenbe "Runft und Theater verbreiten. « Auch über bil= benbe Runft wird fich bas neue Licht erftrecken. und ich fange ichon an, beffere Soffnung fur unfere Atabemie ber Runfte gu ichopfen. merben erfahren, mas biefer Unftalt noch fehlt, um es bem Inftitute ber bilbenben Runft in Meimar gleich zu thun; fo wie wir erft furglich gefeben, mas unfern Schaufpielern mangelt, ba= mit fie fich ben Meiftern aus ber Weimarer Theaterschule gleichstellen konnen. Die Berfaffer merben "über bie Bergangenheit die Geschichte, "über bie Bukunft - bie Philosophie befragen. « Das erfte ift nichts befonderes; benn mas fonft



als die Geschichte könnte man über die Vergangenheit befragen? Aber die Ausschlies über die Zufschlüsse über die Zukunft, die man uns verspricht, verdienen unssere höchste Ausmerksamkeit. Prometheus hatte in den ältesten Zeiten die Gabe der Weissaung; da er nun noch mit einer Philosophie verstraut geworden, die von den künftigen Dingen natürlich um so besser Bescheid wissen Dingen natürlich um so besser Bescheid wissen wersteht: was könnte seiner Voraussicht wol ferner verborgen senn? Schon der Freund des neuen Prometheus in der eleganten Zeitung verräth einen Wahrsagergeist. Er hat das Verschwinden des Kometen, und mit ihm, aller hiesigen Journale und Wochenschriften, angekündigt.

Zweifeln Sie nicht, daß Ihr Sonntagsblatt unter dieser Zahl begriffen ist, obwol der Prophet zu höslich war, es ausbrücklich zu nennen. Es wird verschwinden, sobald die neue Sonne der Herren Stoll und v. Seckendorf erscheint; und wenn diese erste Voraussagung eintrifft, so wette ich, daß nichts unerfüllt bleibt, was die Philossophie des Prometheus über die dunkeln Wege der Zukunft forthin zu verfügen geruhen wird.

Josuah Scharf.



Wochentliche Anzeigen des literarischen Frag- und Kundschafts-Amtes.

Um den häufigen Anfragen und Aufträgen nachzukommen, die feit einiger Zeit an uns einzgelaufen sind, haben wir nothig gefunden, für Gegenstände dieser Art eine eigene Abtheilung in dem Büreau des Sonntagsblattes einzurichten. Man beliebe sich daher kunftig in solchen Angelegenheiten, unter obiger Abdresse, an uns zu wenden, und der ungefäumten Beförderung aller mitgetheilten Aufträge und Kundmachungen gewärtig zu seyn.

Nachstehende Anzeigen, die und feit Kurzem zugefendet wurden, mogen hiervon zum Beweis dienen.

## Darleihen wirb gefucht.

Ein junger Autor, ber mit einem hochkomischen Werke beschäftigt ist, worin er seine Gegener lächerlich zu machen gedenkt, wunscht zu biesem Behuse eine Summe baren Wiese, gegen billige Zinsen und Wiedererstattung des Werthes in natura, auszuborgen. Hypothek kann keine Weft's Schriften. II, 2.

gegeben werben; doch ift die Zeitung fur bie gebilbete Welt erbotig, die Soliditat bes Unleihers zu verburgen. Um nahere Auskunft beliebe man sich an die Redaktion ber besagten Zeitung zu wenden.

Nachricht für angehende Journalisten.

Es find einige berühmte Damen, nebit brei Biertel Bogen liegen gebliebenen Manuffripte, gur Unterftugung armer Journaliften, aus lebensberrlicher Gewalt zu verleihen, und letteres, nach Umftanben tauflich, hintan zu geben. Der Bestandnehmer ober Raufer ift, außer ber baren Erlegung von 10 Louisd'or fur ben Bogen, zu einem immermahrenden Tribut von uneingeschrankter Bewunderung und fnechtischer Berehrung gegen feine Schutz und Lebensherren verpflichtet; mogegen ihm gestattet wird, fich felbit fur einen berühmten Mann zu halten. und alle unabhangigen Schriftsteller Deutschlands fur Stumper und platte Ropfe zu erflaren. Die Abbreffe kann in bem literarischen Kragund Runbichaftsamte nachgewiesen werben.

Distress by Google

## Unfrage.

Ein junges Frauenzimmer, das die Leon = tine des Hrn. v. Kotebue mit großer Theilnahme gelesen hat, wunscht über die Natur und Wirkungsart der krampsstillenden Mittel, zu
deren Empsehlung dieser Roman hauptsächlich
geschrieben zu senn scheint, einen befriedigenden
Aufschluß zu erhalten. Die Antwort ist unter
der Abdresse: an die schone Neugierige,
im Apollo-Saale abzugeben.

# Vorgefundene Sachen.

Bei einem hier Orts eingebrachten literarisschen Vagabunden sind, nebst einigen (bekannsten Autoren zugehörigen) Pretiosen und Effekten, verschiedene namens und herrenlose Habschaften vorgefunden worden; als da sind: 1) eine Partie Klatschereien und Korrespondenz-Nachzeichten, anscheinlich aus dem Morgenblatte, der Zeitung für die elegante Welt oder dem Freismüthigen; 2) verschiedene Volkslieder, Sonette und Epigramme, im Geschmack der Springblüthen; 3) einige Abhandlungen über Genie, Theas

terbeleuchtung und Kartoffeln; 4) eine Menge veralteter Notizen und låppischer Gedanken, die unter keine Rubrik zu bringen sind. — Die rechtmäßigen Eigenthumer haben sich, innerhalb der peremtorischen Frist von 6 Wochen, an die Vorsteher des hiesigen literarischen Bedlams zu wenden, und mit ihren Unsprüchen gehörig außzuweisen, widrigenfalls jene Habseligkeiten als Makulatur verkauft, und die daraus gelösten Gelder zu dem Fonds der gedachten milden Unstalt geschlagen werden sollen.

### Unerbieten.

Ein Literator, der einige mittelmäßige Berse gemacht und die berühmten Dichter Deutschlands von Angesicht gesehen hat, erdietet sich, jede neue Zeitschrift mit Beiträgen zu untersstügen, welche beweisen kann, daß sie nur Aufstägen von vorzüglichen Schriftstellern aufnimmt. Nothigen Falls ist er auch im Stande, den Herausgebern ein Kreditiv für ihre Fähigsteiten, von Weimar aus, zu verschaffen, und was dem neuen Journale etwa an Geist und Inhalt sehlen sollte, durch das Gewicht volls gultiger Namen, über die er disponiren fann, zu erfegen.

Bigiger Ropf mird gefucht.

Bu einem ganz neu etablirten Journale wird ein wißiger Kopf als Mitarbeiter gesucht. Er muß als Probestück stehenden Fußes drei Epigramme auf die berühmtesten lebenden Schriftssteller, und einige sarkastische Ausfälle gegen das Sonntagsblatt von sich geben, besonders aber eine gute Portion der neuerfundenen göttlichen Grobheit ausweisen können. Auf Kenntnisse, Geschmack und literarischen Ruf wird keine Rückssicht genommen. Als Honorar bekommt er von besagtem Journale hundert Freiseremplare. Da der Fall etwas dringend ist, so verspricht man, bei gehöriger Grobheit, es mit dem Wis nicht so genau zu nehmen.

Sekretår ober Bibliothekar wird gesucht.

In einem Wirthschaftshause wird ein Sefretar ober Bibliothefar gesucht, ber, bei einer



oberstächlichen Bucherkenntniß, ein gutes Maulwerk mit einer angenehmen Dreistigkeit verbinbet. Sollte er jedoch mehr von taciturner Art
fepn, so hofft man, er werde, was ihm an Borten abgeht, burch eine tiefsinnige Miene und
fatprische Blicke zu ersehen suchen. Als unumgängliche Bedingung wird geforbert, daß er noch
keine Zeile habe drucken lassen, theils, damit er
desto besser über Andere absprechen könne, und
dann, weil sich von dem, der noch gar nichts
gethan, Alles erwarten läßt.

An fünbigung. Zischelzeitung für Ungebildete. Redigirt und verlegt

non

Rilian Puff, quiescirten Gouffleur und Theaterdichter der ehemaligen Schauspielergefellschaft ju Gablis.

#### motto:

» Beift bu den Unterschied, mein Junge, zwischen einem bittern und einem sugen Narren. « Marr im König Lear.

Unter obigem Titel erscheint von Martini an ein neues Beitblatt, wodurch einem lange

gefühlten Bedurfniß abgeholfen und die finn= reiche Erfindung ber nicht politifchen Beitung en auf bie bochfte Stufe ibealer Bolltom. menheit erhoben werden wird. Die Bifchelgeis tung wird namlich einen getreuen und ausführlichen Bericht von Allem enthalten, mas hier in Gablis und ben umliegenden Dorfern auf brei Meilen in ber Runbe, nicht nur Tag fur Zag gefchieht, fonbern auch, mas bie Leute einander in bie Dhren gifcheln. Gine weitlaufige Rorrespondens mit allen des Schreis bens fundigen Individuen hiefiger Gegenden fichert die Redaktion, daß es ihr nie an Stoff zu intereffanten Mittheilungen fehlen wird; ber ubrige Inhalt findet fich bann von felbit. Schauerliche und humoristische Erzählungen, Streck:Charaben und Buchstaben-Rathfel, philosophische Aphorismen, Theater-Rotigen, und felbft Ginfalle, wenn bie Mitarbeiter ber Bifchelzeitung beren haben follten, werden in fconer Unordnung mit einander abwechfeln. Gin angehangtes Intelligenzblatt ift bloß bagu bestimmt, alle Urten von Grobheiten und Schimpfreden aufjunehmen, welche Leute, mit ober ohne Damen, einander zu fagen Belieben tragen mochten. Fur die gedruckte Zeile werden bei diesen Inseraten 7 Kreuzer, für außerordentliche Grobheiten aber 12 Kreuzer bezahlt.

Die vorstehende Zischelzeitung, welche ber Unterzeichnete allen gemeinen und einfältigen Menschen zu einer angenehmen Lekture empsiehlt, wird von besagtem Zeitpunkt an in allen Tabaksgewölben, Gewürz und Käsestecherbuben, in und außer Gablig, zu haben sen, und die Zahl der aufkeimenden und blühenden Journale Desterreichs, zur Ehre des Vaterlandes, wie der Herausgeber sich schmeichelt, vermehren.

Rilian Puff.

### 31.

Pantalon und Smelfunga. Gin Beitrag zur Geschichte ber Dunse.

### Mein Serr!

Ich ergreife die Feber mit einer Art Unruhe, die mich vielleicht abhalten follte, Ihnen zu schreiben. Man beobachtet mich; die Entbeckung

eines Berftandniffes mit einem fo verhaften Manne, als Sie in unferem Saufe find, murbe meine Entfernung aus bemfelben mahricheinlich gur unmittelbaren Folge haben. Doch ich furchte fcon jest fo verbachtig zu fenn, daß kaum mehr etwas zu verlieren ift. Man icheint fich fogar Ihrer Blatter bedient zu haben, um einen tauglicheren Mann fur meine Stelle ausfindig gu machen. Der Bibliothetar, ber in Ihrem Frag: und Rundschaftsblatte gesucht wird, ift, allem Bermuthen nach, bestimmt, mich zu erfegen. Die Eigenschaften, die von ihm verlangt werben, find gerade biejenigen, welche man in unferem Saufe vorzüglich, ober vielmehr allein schätt. Ich sehe meinen Abschied als beschloffen an, und will mich baber in ber Mittheilung, Die ich Ihnen zu machen habe, durch feine Rud= fichten auf meine perfonliche Lage guruck halten laffen.

Stellen Sie sich vor, mein herr, daß ich mich in dem Mittelpunkte und gleichsam in der geheimen Werkstätte der sonderbaren Familie oder Gesellschaft befinde, von der Sie dem Publikum in Nro. 23. Ihres Sonntagsblattes einige Nachricht gaben. Ich bin Bibliothekar in

einem vornehmen Saufe, bas ber gewohnliche Sammelplas ber einheimischen und bier burchreisenden Dunfe ift, und von benfelben mit unumschrankter Macht beherrscht wird. Der Bert bes Saufes - ich will ihn Signor Pantalon nennen - fcheint alle feine Befigungen, wie feinen Berftand und Gefchmack, von bem hochachtbaren herrn Godofred Duns nur zu Leben ju haben; fo groß ift bas Unfeben, beffen biefer außerordentliche Mann bei uns genießt. Seit einiger Beit ift auch ber Dunfen = Stuhl in unferem Sotel errichtet; bie Befchluffe biefes Berichtshofes werden von hieraus promulgirt. Signor Pantalon hat ben großen-Pruntfaal feines Saufes fur das Dunfen = Bericht neu mobliren zu laffen, und er felbst wohnt ben geheis men Seffionen beffelben als Auskultant bei. Man ergablt fich unter ber hoheren Dienerschaft, baß Signor entschloffen fen, auf alle Borguge feines Ranges und Standes Bergicht gu thun, um fich ber Kamilie ber Dunse formlich einzu: perleiben.

Signor Pantalon ift ein herr von glanzenben, aber etwas leichten Gaben, ber die gewöhnliche Erziehung ber Sohne reicher Familien er-

hielt. Sein hofmeifter, ein frangbiifcher Ubbe. und, wie es scheint, ein eben fo ehrgeiziger als gefdmeibiger Beltmann, brachte ihm fruhe einen ungemeffenen Refpekt fur bas bei, mas man in ber Umgangesprache einen Ropf nennt. Gin Ropf galt baber in ben Mugen bes jungen Pantalon beinahe fo viel, ale ein Pinfel von fechzehn Uhnen, und er war nicht abge= neigt, ben Marfchall von Turenne, Boltaire'n und - ben Abbe fur ebenburtig mit fich felbft zu halten. Da er von Ratur febr folz ift, fo hat er immer nur wenige Ropfe anerkannt: ia, im Grunde ift es nur ein Mann, bem er eine Superioritat bes Beiftes uber feinen eigenen zugesteht. Diefer einzige Mann mar jeboch in ber Regel immer berjenige, ber fich gu= lest die Muhe nahm, fich die fcmache Seele feiner Sochgeboren unterwurfig zu machen. Man gahlt beren eine große Menge, die nach einander ben ftolzen Geift und die Chatouille bes Signor Pantalon burch einen gleichsam magischen Ginfluß regierten, und benen baher bie alten Diener bee Saufes, nicht unwigig, ben Spottnamen ber Gogen ihres Berrn beilegten. alter pfiffiger Rammerbiener verficherte mir, fein

District by Googl

Berr habe mit feinen Gogen beinabe fo oft gewechselt, als in fruberer Beit mit feinen Lieb-Schaften; ja, er selbst tonne sich ruhmen, viergehn Tage lang bas Drafel feines Patrons gemefen zu fenn, ber ihn bamale, fo gut ale ben Marschall Turenne, fur einen Ropf habe gelten laffen. Geit einigen Sahren bat fich in: beg in biefer Rudficht eine Beranderung mit bem Charafter, ober vielmehr mit dem Temperamente bes Signor Pantalon zugetragen. ift in feinen Buneigungen und Meinungen eben so beståndig geworden, als er ehebem fluchtig und mankelmuthig mar; und, wie fein Berg burch bie Reize ber unvergleichlichen Smelfunga, fo fcheint fein Ropf burch bas überwiegende Benie bes herrn Gobofreb Duns auf immer bezwungen zu fenn.

Die Dame Smelfung a kann Ihnen nicht unbekannt sepn. Sie wurde ehemals zu ben Schönheiten unserer Stadt gezählt, und ist unstreitig noch jest eine ber anziehendsten Perssonen ihres Geschlechtes. Wenn ihre Miene nicht zu viel verspräche, so hätte sie unendlich viel Geist. Wie sie selbst außerordentlich ist, so hat sie auch nur Sinn für das, was ihr außers

ordentlich baucht. Ihr Geschmad ift Bunft, ihre Urtheile find Ginfalle, ihre Reigungen Launen. Man halt fie fur falt wie Gis: aber ihre Blide fpruben Kunten, und in ihrer oft verwirrten Rede icheint die innere Gluth eines ftart bemegten Gemuthes überzuwallen. Bare fie ber Liebe fåhig, fie hatte einen Mann von gedulbigem Naturell gludlich machen konnen. Allein felbit ihre Schwachheiten find nur Unwandlungen eis ner ichnell verbraufenben Beftigfeit, und bas Mugerorbentliche, bas fie an ben Mannern reigt, finkt, ehe fie bavon erwarmt, in ihren eigenen Mugen gur Alltäglichkeit berab. Gie ftrebt bem Ideale nach, in ber Runft wie in ber Liebe: wenigstens hat fie fich bavon überrebet: aber bas Ibeale ift nicht in ihrer Ratur, und fie fann, wie Pantalon, nur ein 3bol mit bem anbern vertaufchen, welches fie, gleich biefem, unfahig ift, burch eigene Rraft fest zu halten.

Charaktere, wie Pantalon und Smelfunga, find gang bazu gemacht, von ber tiefen Politik bes hrn. Godofred Duns, und durch die Formen und Gefete der Familie, zu der er gehört, beherrscht zu werden. Der Ernst und die Zuverssicht eines solchen Führers scheinen den unde-

ftimmten Begriffen und wankenben Reigungen fo fluchtiger Geifter erft Gehalt, Bedeutung und Gewicht zu geben. Die vortheilhafte Meinung. welche Pantalon und Smelfunga von fich felbft hatten, ift burch ihren vertrauten Umgang mit den Dunsen ungemein erhoht worben. Da ber Meifter bes Stubles felbft einen Soberen uber fich erkennt, beffen Suffohlen nicht gu erreichen er fich bescheibet, fo ift bie Urt von geiftigem Primat, bas er uber feine Ungehörigen ausubt, nicht brudend. Pantalon und Smelfunga betrachten ben herrn Gobofred Dune. ungeachtet ihrer Abhangigkeit von feinem Ur= theile und Willen, als ihres Gleichen; und, in= bem fie fich mit ihm vor bem bochften Dberhaupte des Bundes, beffen Gingeweihte und Priefter fie gu fenn mahnen, anbetend nieber= werfen, glauben fie bie gange ubrige Belt tief unter ihren Fugen zu feben. Nichts fann ent= fchiedener fenn, als die Beringfchagung, womit in unferem Saufe alles behandelt wird, mas nicht auf ber Bohe ber Dunse, ober wenigstens unter ihrem Schube fteht. Gin Talent, bas fich nur burch fich felbst empfiehlt, ein Buch, bas ohne bas geheime Placet bes Dunfenftuhles, ober

ein öffentliches Kreditiv eines der bekannten Obern des Ordens, erscheint, wird gar nicht bemerkt; und wenn es sich, diesen Mångeln zum Troß, durch seinen inneren Werth Bahn macht, so kann man gewiß senn, daß Alles versucht werden wird, um eine so unwillkommene Ersscheinung zu unterdrücken.

Es hat mich zuweilen Bunber genommen, wie fo ftolge und vornehme Leute, als Signor Pantalon und bie Dame Smelfunga find, von bem beschrankten Dige eines bettelhaften Aben= teurers - welches Br. Gobofred Dung boch im Grunde ift - fo fcmablich unterjocht werden konnen. Da bie Dunfe, ihrer Abstammung nach, hier Frembe find, und bieg Land bas Gluck hat, ben edlen Pantalon und die geistreiche Smelfunga zu ben Gingebornen, und zwar aus feinen guten, alten Gefchlechtern, gu rech= nen, fo follte man benten, bag auf biefe Um= ftande einige Rudficht genommen, und bag bei den Entscheidungen bes hiefigen Dunfengerichtes wenigstens feine Parteilichkeit gegen bie Lands: leute fo großmuthiger Beschuber gedulbet werden wurde. Aber zu meinem Erftaunen habe ich bemerkt, baß Smelfunga und Pantalon felbft

bie vollkommenfte Ubneigung gegen alles Gin= heimische verrathen, und bag, um in ihrer Deinung etwas zu gelten, man, wo nicht ein Duns, boch gum minbeften ein Frember fenn muffe. Die unbedeutenoffen Leute, Die mit einer Em= pfehlung aus Sachsen ober Schwaben in unfer Saus eintreten, tonnen ber freundschaftlichften Aufnahme verfichert fenn, mahrend Manner von Berdienft, welchen die Matel unfere gemein-Schaftlichen Baterlandes anhangt, mit auffallenber Ralte empfangen werben. Rach einem ges wohnlichen Musbrucke bes Signor Pantalon fann »in Wien nichts entstehen, was erträglich ware; " und Donna Smelfunga ift nie brillan: ter, als wenn es barauf ankommt, » die platten Manieren und bie Unfahigkeiten ihrer Landeleute " in ein grelles Licht zu fegen. Ich zweifle baber auch nicht, baß biefe noble Berachtung bes Ginheimischen, und ber vornehme Sang fur alles Fremde, bem Berrn Godofred Duns, in feiner Bewerbung um bie Gunft unfere Berrn und feiner Dame, gleich anfangs ben meiften Bortheil verschafften; so wie biese Eigenschaften noch jest bie ftartften Stugen mancher Projekte sind, welche die Dunse auf den Ropf und

den Beutel ihres Patrons berechnet haben. Bas Sie, mein herr, in Ihrem Auffage als ben eigentlichen 3med ber Dunfe angaben, bie Absicht namlich: "ben Schein ber Bernunft, Rultur und Rechtlichkeit allgemein zu machen, ber Entwickelung bes eigenen "Berftandes und Charafters aber, auf » alle erdenkliche Weise, entgegen zu arbeiten, « bieß ift, wie ich überzeugt bin, auch die Triebfeber, welche bie Dunfe und beren Unhang gegen Sie und Ihr Blatt in Bewegung gefett hat. Ihre Wochenschrift zeigt, bei manchen Mangeln (bie Ihnen ihre Gegner gern verzeihen), einen eigenthumlichen, ich mochte fagen, ofter= reichifchen Geift; und es ift ber Scharfficht bes Brn. Godofred Duns nicht entgangen, bag Schriften, wie bie Ihrige, unter Ihren Lanbeleuten bas Befuhl eigener Rraft und Unabbangigfeit erwecken fonnten. Die Ginwohner ber größten Stabt in Deutschland tounten inne werden, daß fie felbst Berftand, ja fogar Big haben, und daß es moglich fen, fich aus ihrer Mitte Talente entwickeln zu feben, die ben Reig nationeller Lebendigkeit mit ben ftrengeren Unfpruchen eines allgemeinen Befchmaces verbanben. Wien konnte fich feiner Ueberlegenheit, und mancher Defterreicher feines Ropfes bewußt merben: ja, bie vaterlandischen Schriftsteller konn= ten es magen, fich ber Bormunbschaft ber Sournalisten von Berlin, Leipzig und Tubingen entgieben zu wollen. Bas aber murbe in folchen Umftanden aus bem Unfehen ber Dunfenftuble? was follte bas Schickfal ihrer Unhanger werben? - Wenn die Wiener felbft urtheilen lernten : fonnte es nicht babin fommen, bag fie ben Doktor Gobofred Dung, mit allem feinen Tieffinn und Ernfte, fur einen Tropf, den Signor Pantalon, ungeachtet feiner Unlage zu einem mobernen Macen, fur einen abgeschmackten Berrn, und bie Dame Smelfunga, ihren geiftreichen Augen und ihrem Ibeale jum Eros, fur eine fleine Marrin bielten? - Man entfest fich, wenn man nur an bie Moglichkeit folcher Dinae benft!

Erwarten Sie also ja nichts von einer Ausstöhnung mit dem Oberhaupte der hiesigen Dunse. Könnte Ihnen dieser Mann auch die Zweisel vergeben, die Sie in seinen Verstand setzen, nie wurde er Ihnen verzeihen, daß Sie Ihren eigenen Verstand gebrauchen; und was selbst



Herr Godofred Duns Ihnen noch zu Gute halsten möchte, werden boch Pantalon und Schmelfunga keinem ihrer Landsleute je hingehen laffen. Ich habe über diesen Punkt, und über die Denkart und Handlungsweise der genannten Personen überhaupt, so bestimmte Ersahrungen gemacht, daß ich mir Ihre Ausmerksamkeit noch für ein paar andere Briefe erbitten muß, die ich dem gegenwärtigen, sobald es meine Umgebung erlaubt, werde folgen lassen. Ich bin zc.

F. G.

3weiter Brief bes Herrn Hans Stolibus an ben Herausgeber.

## Werther Berr !

Die Springbluthen bes Geiers in Mro. 28. bes S. Bl. haben meine Frau und ben Rektor in fo gute Laune über die neueste Literatur geset, daß ich es wagen konnte, mir von meinem Buchhandler wieder ein Ballchen mit Reuigkeiten kommen zu lassen. Das erste,

mas mir baraus entgegen fiel, mar bie Leon = tine bes herrn v. Rogebue, mit ber ich meiner Rrau feine geringe Freude machte. Gie fette fich gleich baruber - benn fie ift eine große Freundin biefes Schriftstellers - und las ben erften Band in einem Buge burch. Abends bei Tifche war fie ungemein ftill, was mich Wunber nahm, ba fie fonst etwas gesprachig ift, und uber ein wisiges Buch, bas fie gelefen, oft noch ein paar Wochen nachher recht herzlich mit mir lachen kann. Da ich fragte, mas ihr fehle, antwortete fie mit einem Geufzer: "Uch, es ift eine gar flagliche Geschichte!" Gie war ficht= barlich gerftreut. Dach einer Weile that fie eis nige verfangliche Fragen an mich, die in mein Kach einschlagen, und bie mich beinahe verlegen machten. "Bum Benfer!" rief ich; "ift benn bie Leontine eine medizinisch = chirurgische 216= handlung, bag Du auf fo feltfame Dinge gerathft? a - » Gi! a fagte fie, und wurde roth, "ich habe bas nur beilaufig wiffen wollen. a -Darauf ging fie in ihre Rammer, um in ber Geschichte ber Leontine fortzufahren. - 3ch muß boch felbft feben, was an ber Sache ift, obwol ich fonft nicht leicht einen Roman lefe.

Der Reftor, der bei dem Auspacken der Buder gegenwärtig war, ftecte ein paar Bandchen zu fich, Erzählungen vom Freiheren von Steigentefch betitelt. Ale er fie mir am andern Tage wieder brachte, fagte er ziemlich ernsthaft: "es fen Wis, aber noch ungleich mehr Leichtfertigfeit in bem Buchelchen. Er muniche eben nicht, es in ben Sanden unserer jungen Weiber und mannbaren Mabchen zu feben. Der Styl fen lebhaft; indeß glaube er nicht, baß fich bie Art Begenfage, die ber Berfaffer befonbers liebe, nach bem Cicero und Quintilian rechtfertigen laffe. " - 3ch fuhre bas Urtheil des Rettors wortlich an, um Ihnen zu zeigen, bag wir hier in St. P-n auch unfere Autores classicos haben.

Den besten Fund machte unstreitig ich selbst. Es war ein artiger Oktav=Band mit dem Titel: Die deutschen Bolksbücher, von J. Görres. Die Zueignung an Cle=mens Brentano, die Einleitung und Nachsschrift schienen mir höchst tehrreich, wiewol ich nur wenig davon verstand; aber das Verzeich=niß der Volksbücher selbst, und die großen Lobssprüche, welche ihnen der Verfasser ertheilt, ver=



urfachten mir ein eben fo unerwartetes als au-Berordentliches Bergnugen. Ich barf Ihnen nur fagen, baf ich bie meiften ber von Berrn Gorres angeführten Bucher, und noch ein aut Theil mehr, felbst befige, um Ihnen Muffchluß uber bie Urfache meines Bergnugens gu geben. Stellen Sie fich vor, bag ich einen folden Schat, ohne feinen Berth zu tennen, vielleicht ichon feit breißig Sahren, unter anderem Plunder, auf meinem Dachboden hatte, und daß ich wol hundert Mal versucht gemesen war, ihn wahrend biefer Solztheurung in ben Dfen su werfen! Dein Groß : Ontel hielt etwas auf bergleichen alte Scharteten, und fammelte fie fleißig; aber mein Bater, ein Mann von Mufflarung, nach bem verdorbenen Gefchmacke feiner Beit, verachtete fie bochft ungebührlicher Beife. - Da ich nun, mit bes herrn Gorres Bulfe, beffer unterrichtet bin, fo habe ich gleich heute meinen frangofischen Bucherschrant gang ausgeleert, und (zum nicht geringen Erfaunen meiner Frau und bes herrn Rektors), die Werke Boltaire's, Rouffeau's, Montesquieu's, Diderot's, und wie die platten Cfribenten weiter beifen, auf meinen Boben gepactt, um in

meiner Bibliothek, an ihrer Statt, die Historie der vier Haymonskinder, den Kai=
fer Octavianus, die schone Magelo=
na, den Eulenspiegel, den Finkenritter,
und den visirlichen Marcolphus aufzu=
stellen. Den Raynal habe ich mit der Si=
byllen Weissaungen und der wahrhaf=
tigen Beschreibung des Thales Josa=
phat's vertauscht, und wo sonst die Encyklopä=
die stand, wird kunstig die Bauernprak=
tika, des alten Einsiedlers Traum=
buch und der barmherzige Samariter
prangen.

Ich lebe ber guten Hoffnung, mein Herr! baß diese eklatante, wiewol etwas spåte, Gerechtigkeit, welche die alten beutschen Volksbucher in unserm kleinen St. P—n erfahren, bald überall, und auch in Ihrem großen Wien eine Menge Nachfolger sinden, und daß endlich selbst Sie zu der Einsicht kommen werden, wie tief die Zeiten Ludwigs des Vierzehnten, der Könizgin Anna und des Königs Friederich, in Geschmack und Sprache, unter dem Zeitalter Euslenspiegels und der Genoveva standen, wwo — wie Herr Görres sagt — "geistreiche und begeis

stigende Poefie mit fraftiger, nahrhafter Profa sverbunden war, - mo ber Dig in ben Sof= unarren gunftig, und mas unter ber . Schellenfappe ber freie Beift geftaltete, als bewußtlofes Naturprodukt anerkannt .wurde; wo biefer Beift in ben vielen feltfamen » baroden Reften, ben Marren= und Efels= sfeiern, fich bramatisch offenbarte, sund jenes große Weltpanorama, ber "Reinete guche, ale ein Bermachtnig fur Die nachfolgenden Sahrhunderte ber Kinfterniß, su Stande fam. - Denn nachbem jene gro-» Ben Benies aufgestanden und wieder hingeganogen waren, nachbem Chaffpeare bas offene "Simmelethor gefchloffen hatte, ba ersfolgte Todesstille und Berkehrtheit auf lange .bin: ber Untichrift war nun geboren. . - Und fo ift benn unfere Beit, nachbem es - Abend vielmal und Morgen geworden, auch geworden, und Gott fab, baß fie gut mar in ihrer Schlechtigfeit." - 3ch habe Diefe herrliche Stelle, Die einzige in bes Berrn Gorres Abhandlung, die mir gang einleuchtete, dem Reftor vordeklamirt; und er fcbien von ibrem Inhalte fo überzeugt, ober vielmehr betrof=



fen, daß er, ohne ein Wort barauf zu erwies bern, mich und das Zimmer, worin ich bie vier-Haimonskinder und ben Finkenritter aufgestellt hatte, augenblicklich verließ.

Da ich nun burch bie mir überfluffig geworbenen frangofischen Schongeifter einen unvermutheten Bumache zu meinem Bibliothekefonde er= halte, - benn ich bente bie Encyflopabie unb ben Montesquieu zu verkaufen, ebe fich noch meine Frau von ber Lefture ber Leontine, unb. ber Reftor von feinem Schredt uber die Geburt bes Untichrifts erholt hat - fo bin ich entschloffen, mir ohne Bergug noch ein paar nusliche, wenn fcon etwas toftbare, Werke angu-Sch habe alfo bei meinem Buchhand= ter Beffellung auf bie Bifchelzeitung bes Berrn Puff, und auf ben Prometheus ber Berren Stoll und v. Sedenborf gemacht: zwei Beitschriften, bie recht barauf angelegt finb, einander in ber Bearbeitung eines noch etwas bummen Publifums, wie bas St. 9 - ner ift. ju unterftugen; benn ba bie erfte fur Unges bildete, und die zweite ausschließend fur die Bilbung ber Menfchen gefchrieben wirb, fo mußte es fchlimm fenn, wenn, burch ein fol-Beft's Schriften. II. 2. 14

ches Bufammenwirken, in ber wohlgeknateten tragen Thonmaffe nicht endlich einige Kun = fen gunben follten. In Betracht bes Drometheus bin ich zwar zweifelhaft gemefen, ob ich bemfelben nicht ben Phobus ber Berren Bein= rich v. Kleift und Ubam Muller vorziehen follte, ba auch biefer von des Berrn Gebeimen= rathe v. Gothe Ercelleng in Gnaben angesehen wird, und nicht bloß bie vorzuglichen, fondern die allervorzüglichsten übrigen Schriftsteller Deutschlands fich zu beffen Mufrechthaltung enge verbunden haben. Aber ber Bedanke, bag die Flammen und Blige des fcon in voller Glorie ftrahlenden Phobus ben fcma= chen Mugen meiner Landsleute gefährlich werben konnte, hat mich zu ber bescheidneren Kackel bes Prometheus gurud geführt, ber uns fein gottliches Licht wohlweistich nur noch in einzelnen Kunken zugemeffen hat.

Auf solche Art, mein werther Herr, glaube ich mich burch bie Bereinigung bes Trefflichsten, was unsere Zeit in ihrer Schlechtigkeit hervorzubringen vermag, mit ben kostbaren Resten der alten beutschen Bolks-Literatur, um meine Landsleute so verdient zu machen, als

mir die unglucklichen Vorurtheile meiner Frau, und Ihre oder bes Rektors spiksindigen Gegenbemuhungen nur irgend erlauben werden; überzeugt, daß ich das Meinige gethan habe, um die seufzende Welt, so bald als möglich, aus ben Schlingen und ben Klauen bes Untidrifts zu befreien. Ich bin 2c.

> Hans Stolidus, Chirurgus und Borsteher des Lese Institute in St. P — n.

Bufat bes Berausgebers.

Bur Erläuterung bessen, was Herr Stolidus von dem Phobus anführt, lasse ich hier eine merkwürdige Stelle, aus der neuesten Ankundisgung dieses Journals, wortlich folgen:

» Statt der gewöhnlichen Urt, sich beim Unfang einer solchen Unternehmung auf die fremben Theilnehmer zu berufen, erklaren wir nur,
baf wir uns der Begunstigung

» Bothe's

erfreuen. Es mare unbescheibenes Selbftver-



- \* trauen, wenn wir verschmahten, ja, wenn wir
- » uns nicht barum beworben hatten, von 36 m .. empfohlen zu werden. "
  - "Die Redaftion des Phobus."

32.

# Das deutsche Drama.

Conntag, den 8. Movember.

Der alte Freiherr von Sorben befindet sich seit einigen Wochen in der Stadt, und benkt den Spatherbst hier zuzubringen, welches in mehreren Jahren nicht geschehen ist. Obgleich er an öffentlichen Unterhaltungen wenig Theil nimmt, auch das Theater nie besonders liebte, so fangt er doch zusehends an, dem letzteren mehr Geschmack abzugewinnen. Außer der Rücksicht, welche der alte Herr hierbei auf das Vergnügen seiner Schwiegertochter nehmen mag, deren Neigung für die Bühne er kennt, scheint diese lebtaftere Theilnahme vornehmlich durch einige

Schaufpiele bemirkt worden zu fenn, die er gufålliger Beife balb nach einander aufführen fab. Eines bavon mar Gemmingen's beutscher Sausvater, ein anderes Loreng Starf. nach bem Charaftergemalbe biefes Namens, von Engel. Berr v. Gorben gefiel fich ungemein wohl in beiben Borftellungen, befonders in ber letteren, welches er ein feines, verftanbiges, echt deutsches Stud Arbeit nannte. Er fprach mit großem Lobe von bem Spiele ber Berren Brodmann und Roch in diefen zwei wichtigen Rollen. " Solche Bater, " fagte er, "find auf bem Theater vielleicht noch feltener, als im Leben. -Es muß einem Sauspater, ber feinem Stande felbft fo viel Ehre macht, naturlich angenehm fenn, biefen ehrmurbigen Charafter auf eine Weise bargeftellt zu feben, worin auch bas ebelfte Driginal fich gern und leicht erkennt.

Die wenige Bekanntschaft, die Herr v. Sorben mit dem Theater hat, hindert nicht, daß seine Bemerkungen über diesen Gegenstand nicht oft sehr reif und treffend wären. Da ich seines Umganges fast täglich genieße, so habe ich vielsfältig Gelegenheit, die Eindrücke zu beobachten, welche unsere theatralischen Unterhaltungen und

Die Runft unferer Dichter und Schaufpieler, auf biefen ftrengen und vorurtheilefreien Beift ma-Berr v. Gorben ift felten ber Meinung bes großen Publikums, und nicht immer berjenigen ber Runftrichter. In feinen Mugen gibt es nur Ginen unverzeihlichen Fehler eines Theaterftudes, ben Mangel an Intereffe; aber bloß, was eine Aufgabe fur ben Berftand ift, hat, nach feiner Erklarung, ein Intereffe. Gin Schaufpiel, worin feine flare Sandlung ju erfennen ift, scheint eine Qual fur ibn zu fenn. 3ch habe ibn, nach ber Borftellung mancher Dpern und beinahe aller Ballette, fehr übellaunig gefunden. Un ben Schauspielern ift ihm nichts mehr zuwiber, als eine manierirte, nichts bebeutenbe Deklamation und folde Geberben! Er fand einige unserer beliebten Afteurs und Aftricen, aus biefem Grunde, unausftehlich.

Die Gegenwart bes herrn Mattausch, und herrn Ochsenheimer's Unkunft, gaben dem deutsichen Schauspiele in ben letten Wochen einen ungewöhnlichen Glanz. Wir haben eine Reihe von Vorstellungen, besonderei Ifflandscher Stude, gesehen, die, wenn man auf die Umstände des Theaters Rudsicht nimmt, wenig zu munschen



übrig ließen. Der Spieler, die Jager, Dienstpflicht sind, ein paar Rollen ausgenommen, mit einem Fleiße, mit einer Art Bollekommenheit aufgeführt worden, wodurch Jedermann überzeugt wird, daß es dem Wiener Theaster nur noch an einigen Schauspielern, vorznehmlich aber nur an dem Wetteifer derer sehelet, die es bereits besigt, um es zu der ersten Bühne Deutschlands zu machen.

herr v. Sorben war mit ber Vorstellung ber genannten brei Stucke im Ganzen sehr zusfrieden. "Ich begreise, a sagte er, wie Issland ein Lieblingsschriftsteller der Deutschen geworden ist. Seine Schauspiele haben meist einen ernst haften, verständigen Gang der Handlung, und in seinen Sitten ist viel nationale Wahrheit. Er ist kein klassischer Autor; aber mir scheint, es fehlt ihm weniger, um ein guter Autor zu sepn, als Manchem, der sich vornehm über ihn hinwegsest. "

"Ach! " bemerkte eine junge Dame aus ber Gefellschaft, "es ist boch überaus viel Gemeines in seinen Studen. Das spricht und beträgt sich, wie die Frau Nachbarin. Go etwas zu horen, geht man nicht in's Theater. Jam=



mer und Roth haben wir genug ju Saufe. .

"Das wolle Gott nicht, " erwiederte der alte herr, "daß wir in unsern Sausern eine solche Noth, einen solchen Jammer haben, als die guten Leute in dem Spieler, in den Jägern, oder gar in der Dienstpflicht! Wer selbst großen Rummer leidet, denke ich übrigens, taugt überhaupt nicht in's Theater. Wenn Sie den unsglücklichen Tod eines geliebten Bruders beweinen, schöne Frau, so werden Sie an Ihren Verzlust durch die Braut von Messina so wenig, als durch die Dienstpflicht, erinnert seyn wollen. "

"Aber die Sitten, die Sprache dieset Mensschen!" antwortete die junge Frau. "Das ist Alles so alltäglich! Die Motive ihrer Handzlungen sind so gewöhnlich, oft so unbedeutend! Mit ein wenig Geld und guten Worten ware meist dem ganzen Unglücke abgeholsen, womit die armen Leute sich so erbarmlich angstigen. Was für ein großes Interesse können solche Bezgebenheiten einslößen? — Eine Tragödie, die man mit ein paar hundert Thalern in der Hand in ein Lustspiel verwandeln kann, worin der Held, statt sich zu erschießen, Hochzeit macht, ist doch eine klägliche Unterhaltung."

Das ift hubich gefagt, Dabame!" fagte ber alte Berr : "aber es ift, mit Ihrer Erlaub= niß, nicht burchaus mahr. Nicht die Beringfuaiafeit ber Beweggrunde an fich, fondern ihre Unzulanglichfeit zur Erklarung einer Sandlung, ober eines Erfolges, macht fie tabelhaft. Gine furchtbare That hort nicht auf, im bochften Grabe tragifch zu fenn, weil fie aus einem nichtswurdigen Unlaffe, aus einem blogen Digverstandniffe, aus einem, in andern Umftanden, leicht zu hebenden Mangel entspringt; nur muß fie auf eine naturliche, ja, in biefem Falle, noth= wendige Beife baraus entspringen. Werth hat die menschliche Ratur, wenn bas Intereffe, bas wir an einem Unglucklichen nebmen, blog von feinem Stande und Reichthume, und von der Wichtigkeit der außeren Berhalt= niffe abhangt, worin er lebt? Gin Konig und ein Bettler haben gleich gute, ober gleich fchlechte Unspruche auf unsere Theilnahme; und ber Selbstmord bes Cato ift unferes Mitleides weber wurdiger, noch mehr verfichert, als ber Selbstmorb bes jungen Dallner, wenn er nicht beffer motivirt ift, ale biefer. "

"Sie reden dem burgerlichen Trauerfpiele 14\* und dem weinerlichen Drama das Wort, afagte die junge Dame, mit mehr Bescheidenheit in der Miene, als in ihrer Seele zu seyn schien, aber die besten neueren und, wie man mich glauben machte, die alten Schriftsteller alle, haben diese Zwittergattungen verworsen, oder nicht gekannt. Die Kunst verschmaht das Mittelsmäßige und Gemeine. Das Trauerspiel verslangt idealische Sitten, heroische Handlungen; das Lustspiel soll allgemeine Thorheiten, das Beslachenswerthe, darstellen. Wo ich weder recht weinen, noch recht lachen kann, da bin ich verssucht, zu gähnen. Die Langweitigkeit ist der Charakter aller Mittelgattungen.

"Ich bin nicht gelehrt genug," erwiederte der alte Freiherr, "um ben Aristoteles zu widerzlegen, wenn er aus einem schönen Munde spricht. Wenn ich aber meinem eigenen Urtheile solgen durfte, so möchte ich behaupten, daß man diese Gattungen er finden mußte, im Falle wir sie noch nicht håtten Ich habe von der eigentlizchen Wirkung der Tragodie im Beverlen, in der Miß Sara, im Clavigo, in Kabale und Liebe mehr empfunden, als in sehr vielen heroischen Trauerspielen; und ich wollte das wahrhaft



reine Bergnugen, bas mir Diberot's Sausvater, Leffing's Minna und Engel's Loreng Start verschafften, um der besten Romodie willen nicht entbehren, die ein heutiger Autor mit Cailhava's Bulfe \*) zu Stande bringen mochte. Ift biefer Loreng Stark, wie herr Roch ihn darftellt, ein weniger anziehender Charafter, als irgend ein idealischer Beld ber Tragodie? Rann man ein liebenswurdigeres Weib feben, - ich nehme Sie allenfalls aus, Madame! - als biefe Frau Doktorin, wie Mad. Weiffenthurn fie uns gibt? Sat Ihnen Beren Brodmann's Bolbemar, fein Dberforfter, weniger Uchtung und Liebe ein= gefloßt, hat er Sie weniger gerührt und erschuttert, als fein Regulus? Sind Pofert, Bed, Kalbring, in herrn Dchfenheimer's Darftellung, feine Gegenstande ber Runft? Ift diefer ehr= liche Schlicht, wie herr Rruger ihn zeigt, nicht werth, auf der Buhne zu erscheinen? - Bewiß, Madame, biefe Charaktere find nicht ge= mein, ober bas Gemeine fann burch bie Nach= ahmung febr intereffant werben. "

<sup>\*)</sup> De l'art de la Comédie.

"D mein lieber Baron! « rief die junge Frau mit einer herzlichen Bewegung, "ich kenne ein Original, eines der interessantesten in dieser Gattung, das ich allen Woldemar'n und Starte'n weit vorziehe, welche ich jemals auf dem Theater sah. — Und wenn von liebenswürdigen Weibern die Rede ist, « — sagte sie, und faßte liebkosend Amaliens beide Hande, — "so habe ich da gleich Eines, das es mit allen Doktorinnen in der Welt ausnehmen kann. «

"Sie sind eine gefährliche Kunstrichterin, schone Frau!" erwiederte Herr v. Sorben läschelnd. "Sie verwiren den Künstler mit einem wisigen Einfalle, und bringen Ihre Gegner durch Schmeicheleien zum Schweigen. — Allein, wenn ein ebler Charakter, wenn schone Sitten im Leben der Auszeichnung und Nacheiserung werth sind, warum sollten sie, so nahe sie auch der Wirklichkeit seyn mögen, nicht auch auf der Bühne erscheinen, gefallen und belehren? — Ich möchte nicht, daß unser ganzes Theater ein bloßes Familiengemälde wurde. Man lasse uns Iphigenien, den Hamlet, den Wallenskein sehen; wir wollen in der Frauenschule und im Don Ranudo lachen; aber man ersaube uns

auch, ben Sausvater fehr intereffant, und die Minna bochft liebenswurdig zu finden. "

## Des Knaben Bunderhorn.

Schreiben an den Berausgeber.

### Mein Berr!

Ich bin burch einige ber letten Nummern Ihres Sonntagsblattes in ber Verehrung irre geworden, welche ich für die patriotischen Schriftssteller empfand, durch beren Bemühungen der beutsche Geist in eben dem Angenblicke, in dem er politisch aufgelöst wird, aus alten Legenden, Volksliedern und Kindermahrchen wieder in's politische Leben zurückgerusen werden soll. Sie haben den Schwanengesang der Deutschheit, den der Freiherr Leo von Seckendorf, als er eben verhallen wollte, noch glücklicher Weise erhaschte, auf Noten setze, und in seinem Almand für die Nachwelt ausbewahrte, — diese schönen Ueberreste echt germanischer Kunst, sage

ich, haben Sie als Springbluthen behanbelt, uber Beren Gorres toffliche Bolfsbus dier falten Spott ausgegoffen, und fogar bie Ruhnheit gehabt, die flaffische Bollkommenheit bes Liedes ber Dibelungen in Zweifel gu gieben. - Ich leugne gwar nicht, bag auch mir bisweilen ber Berftand flille fteht, wenn bie Sammler ber Bolkspoesie mit ber »frischen Morgenluft altdeutschen Wandels " mich anweben; aber ich nehme bescheiben meine Bernunft gefangen, und staune bewundernd Alles an, mas "bes Anaben Wunderhorn, herausge= geben von Uchim von Urnim und Rle= mens Brentano« vor mir ausschuttet. Berben boch biefe herrlichen Gaben ber Mufen in ben beliebteften beutschen Sournalen als mahre Bunder gepriefen! Bas find aber alle Grunde bes Berftandes gegen bie Autoritat ber Journa= liften? - Und fångt nicht gerabe ba bie echte poetische Poefie an, wo ber Menschenverstand verfcwindet? Die Kritik mag alfo immerhin Diefe Bolkelieder fur abgefchmackt erklaren, wenn fie fich nur bei Sandwerksburschen und Rubbirten in irgend einem beutschen Winkel erhalten. Dichterische Geifter, wie herr Archim von Urnim, suchen sich aus gutem Grunde der Kritik zu entledigen; benn Lessing, Herder und Wiesland wurden ja eben deßhalb keine Poeten, weil sie sich fürchteten, den Geschmack und die Kritik zu beleidigen \*). Dieß ist wenigstens die Unssicht der vortrefflichen Manner, welche an der geistigen Wiedergeburt unserer Nation arbeiten. Sie, mein Herr, scheinen anders zu urtheilen, und deßhalb wünsche ich Sie auf auf den Gessichtspunkt ausmerksam zu machen, aus welchem, von den neueren Lesthetikern, die altdeutsche Poesse ziemlich allgemein angesehen wird.

Einige bieser Schriftsteller nämlich haben ben Borwurf, ben sich die Deutschen öfters selbst machten, daß sie so wenig einen eigenen Gesschmack, als einen Nationals Charakter befäßen, ungerecht gefunden, und die Ueberreste altebeutscher Kunst als Beweise angeführt, daß es uns an Originalität keinesweges sehle. Die gothische Baukunst, die Gedichte der Mins



<sup>\*)</sup> Unmert. Bon Serdern, der unter den älteren Schriftsellern der Mation doch gewiß nicht der nüchternste und furchtsamste war, bemerkt Hr. v. Urnim mit Leidwesen, daß er zu viele Kritit gehabt habe, nm ein guter Sammler senn zu können.

nefanger, und die altdeutsche Malerei, alle drei vaterlandischen Ursprungs, werden der griechischen und römischen Kunst gegenüber gestellt, und als ein, eben so wie diese, in sich vollkommen geschlossener Kreis des Schönen anerkannt. Die Formen der altdeutschen Kunst wieder unter uns einzusühren, scheint nun den literarischen Patrioten das sicherste Mittel, auch unsern politischen, an der Fremdheit, wie an einer abzehrenden Krankheit, leidenden Körper wieder zur Gesundheit zurück zu führen.

Sie werden nicht leugnen, daß selbst in sehr frühen Zeiten die beutschen Künstler und Dichter treffliche Werke lieferten, in denen sich ein kindlicher Sinn für das Schöne und oft eben so viel Zartheit des Gefühls, als Kühnheit der Phantasie, offenbarte. Aber Sie sind vielleicht der Meinung, daß es keinesweges die gothische Form sen, worin der Kunstsinn unserer Alten eingezwängt war, was sie zu dem Range der Künstler und Dichter erhob. Ein schöner Geist, werden Sie sagen, kann jedes Kleid anziehen, selbst die Jacke des Hanswurstes, ohne badurch seine Vorzüge zu verlieren, nur macht die Jacke ihn nicht zur poetischen Natur. Und so mögen



Sie wol ben gothischen Geschmad stets fur einen Beweis der Barbarei halten, wenn auch einzelne Genies in seinen Fesseln die angeborne Freiheit ihres Geistes bewahrten.

Diese Meinung aber erscheint — mit Ihrer Erlaubniß — als prosaisch und gemein, wenn sie nach den Grundsähen beurtheilt wird, welche herr v. Arnim in einer, bem Wunderhorn angehängten, Abhandlung von Bolksliesbern aufgestellt hat.

Ich will es versuchen, Ihnen ben abgezogenen Geist dieser Schrift mitzutheilen, und werde mich so viel als möglich der eigenen Worte des Herrn Verfassers bedienen. Er ist zuwörderst des Glaubens, » nur Volkslieder könnten in dem "Grade auf die Menschen wirken, daß sie nach "ihrer Unhörung nicht ruhen, die sie das Höhere "hervorgebracht haben." Welche Gefahren selbst für das politische Schicksal der Völker daraus entstehen müssen, wenn die Volkslieder vergessen werden, beweist er aus der französischen Revolution, welche, nach seiner Meinung, » nur dadurch "möglich wurde, daß in Frankreich fast alle "Volkslieder erloschen waren."— "Wenn die "Kinderwärterinnen beim Aussegen der Zimmer



sfingen, fo wird bem Beren v. Urnim babei agang ftille, und mas ihm in bie Dhren gefallen, "bas reigt und treibt ihn gu ben Bergleuten "hinunter, bis ju bem Schornfteinfeger binauf. " - Daraus folgert er benn, mit ben Borten eines feiner liebften Bergblat= ter, "bag burch bie Bolkslieder viel unflathig "Butrinken und andere Lafter mochten verbin-"bert werben. " - "Er ift erbittert gegen alle "Runftfånger, welche mit vornehmem Unftande auf bem Theater und in Kongerten ihren Rram ausschreien. " Gin Gefang von Crescentini z. B. wurde, feiner Meinung nach, wwenn wir gu rechtem Berftanbe famen, uns antreiben, ihn avon ben Bretern herunter ju jagen; wir mur-» ben une lieber felbft hinftellen, ju fingen, mas "uns einfiele und Allen wohlgefiele." Es muffe, scheint ber Berfaffer zu glauben, ichoner, als ber Gefang ber Runftfanger, flingen, wenn ber funfte Stod bie Rehlen nach eigenem Behagen jum Rundgefange anftimmte, benn bas Bolt ba oben ift vein physikalisches Rabinet von ge-"raben und frummen, holzernen und blechernen » Robren und Inftrumenten. «

Und was ist Schuld, daß die Poefie aus

bem Leben verfdmand? - Dir murben, nach Berrn v. Urnim, profaifch und leer, meil bie "Regierungen leichtfinnig genug maren, ben "Bettel einzustellen; weil man alle Land= aftreicher verbannte, als wenn bem Staate aund ber Welt nicht gerade biefe fchwarmenben "Landsenechte und irrenden Ritter ju feinen » schwierigften Unternehmungen allein taugten. « - Im hochften Grabe anziehend war baber bem Berfaffer, mas er von ziehenden Schauspielern, infonderheit aber von ben Bigeunern fah und horte. »Er erinnert fich noch, bag biefe, "im Rriege echten Goldaten und im Frieden gu= straulichen Mergte, ihm aus ber Sand mahrfagsten; - und fagten fie ihm etwas Gutes," geffeht ber eble Mann, » fo fagt er wieder Gutes "von ihnen. Wir banken " - nach ihm -"bie mehrften unferer Urzeneien ben Bigeunern; "benn ihr Lehrling mar Paracelfus." Bundern Sie fich ja nicht uber biefe hiftorische Rotig. Bielleicht hatten Plinius und Diofforibes ihre Beisheit auch nur ben Bigeunern gu banten. - » Und biefe poetischen und medicinischen "Wohlthater des Menfchengeschlechtes, " ruft Berr v. Urnim aus, "haben wir verftogen und

» verfolgt; durch fo viel Liebe konnten fie feine » Heimath erwerben!«

Bas ift bafur auch aus ber Belt geworben, feitbem Bettler, Bigeuner und Lanbstreicher nicht mehr in Ehren gehalten werden? Die Leute find jest »nur fehnende, mahnende Em= »bryonen von Menfchen; Wenigen ift Ju-"gend, Wenigen Ulter; - ben Storchen mochte "herr Uchim von Urnim zuwinken: bleibt weg, »holt Reinen aus bem großen Waffer auf die "Welt." Der Berfaffer bemerkt jedoch auch einige frohe Erfcheinungen, welche ben gurudtehrenden poetischen Zag verkunden. Er schöpft neue Soffnungen fur bie funftige Generation, wenn beutsche Sanbwerker ihm luftend ine » Berg fingen, bei dumpfer Nachtluft. - " Noch nicht gang erdruckt von ber ernfthaften Dumm. " beit," meint er, »lebt bas frohliche Symbol des "werkthatigen Lebens, bie Freimaurerei. Roch "ftehen mitten inne als Runftler und Erfinder »ber neuen Welt, bie herrlichen Studenten; und auch bie rauchenden Bachtftuben » werden nicht immer von den Mufen gemieden. Roch gibt es munberliche Mufiter sauf ben Maretichiffen bes Rheins;



- noch geben zur Beit bes Faschings in ben Zang-Fellern der Wiener Borftabte rein=wißige Lie-» ber um : " - und baraus lagt fich benn giem= lich ficher schließen, bag wir bereinst eine Bolkspoefie, und mit ihr eine beffere poli= tische Eriftenz erhalten werden. Die noch ubrigen lebenden Tone, die ber Berr v. Urnim in dem Bunderhorne vor dem Erlofchen bewahrte, . werden ben großen Rif ber Welt mit ihrem . Beigefinger zusammenheilen. — Wo Deutsch-.land fich wieder gebiert, wer fann es fagen?" fragt er bescheiben. " Wer es in fich tragt, ber sfühlt es machtig in fich regen, als wenn ein sichweres Rieber fich lof't in Durft, und mir straumen, bas langgewachfene Saar sin die Erbe gu pflangen, und es sichlagt grun aus, und bilbet uber .uns ein Laubbach voll Blumen."

Dem verständigen Leser, eset herr v. Urnim hinzu, nachdem er nochebeiläufig das Munderhorn selbst für das beste Buch erklärt, das er kenne, wird die genügen. Was die Recensenten anbelangt, sie lesen dieß so wenig, als das Uebrige; wir lesen sie bafür



Deben so wenig. So find wir mit einander in ewigem Frieden. "

So fchließt der Berr Uchim v. Urnim, ein Mann, in bem Berr L. v. Sedenborf, und eine Menge neuerer Autoren, ihr hohes Mufter erfennen. 3ch bitte Gie, mein Berr, prufen Gie nach biefen Grundfagen Ihre Theorie ber fcho= nen Wiffenschaften von Neuem. Schon Styl des Berfaffers muß Gie anzichen. Wie die Wogen des Waldstromes aus einem hohlen Kelfen, fo braufen die Gebanken aus bem Ropfe biefes erhabenen Schriftstellers, bem der Beniebrang felbit bie Bruft zu gerfprengen brobt. Prufen Sie, und theilen Sie Ihren Lefern bei Gelegenheit aufrichtig bas Resultat bavon mit. Sie werben auch mich baburch verbinden; benn bis jest bin ich wirklich ungewiß, ob es nicht in bem Ropfe bes Beren v. Urnim ein wenig fpute, und ob man fich nicht schamen muffe, ihn fur ein nachahmungswurdiges Borbild gu halten.

Siegfried Rebelfcheu.



### Rathfchluß.

Nachbem wir ben obigen Muszug mit ber Druckfchrift bes herrn U. v. Urnim uber Bolkelieber, welche bes Knaben vielgeruhm= tem Bunderhorn angehangt ift, forgfaltig verglichen, und befagtes wundersame Sorn felbft unserer reifen Prufung unterzogen haben, fin= ben wir zu beschließen, mas folgt: Die unter bem Titel, bes Anaben Bunberhorn, bekannte Sammlung von Bolkeliedern fen, als sur Balfte unecht, abgeschmackt und gang werth= los, ber Scharfen Scheere eines, ber fritischen Amputation funbigen, Mannes ju übergeben, bie angehangte afthetisch = politische Mhapsobie bes herrn U. v. Urnim aber, als rein toll und heillos, in der Polterkammer bes hiernachft ju errichtenben literarifchen Beblame, wohl verfperrt und geknebelt, aufzubewahren. Urfund beffen zc.

Wien im 11. Vollmond des Jahres 1807. Der zeitige Prasibent und die Sekretars ber stillen Gefellschaft.

Fr. Ernft.

Palmer. S. Frant.

#### Die Avant-Coureurs.

Ich saß neulich ganz ruhig auf meiner Studierstube, und las in dem alten Buche De vanitate scientiarum, als sich einige Herren, unter
einem etwas fremden Namen, bei mir melden
ließen. Sie wären die Avant-Coureurs, hatten
sie meinem Bedienten gesagt, und wünschten
mich zu sprechen. Ich ging den Fremden mit einiger Neugierde entgegen. Es traten drei wohlgekleidete Herren herein, deren frohliche Gesichter und gewandte Figuren zu ihrem Namen zu
passen schienen.

- · Sie feben in uns fehr gludliche Menfchen, . fagte ber Erfte —
- "Die auf ber Welt nichts zu thun haben," fuhr ber Unbere fort, "als an allen Orten zu fepn "
- sund Alles zu fehen, zu horen und zu les fen " fiel ber Dritte ein, mas es Reues unter ber Sonne gibt."
  - .Das ift nicht wenig, " erwiederte ich.
  - . So viel als Nichts, mein herr!" antwor-



Digitized to Califor

tete ber Erfte; "benn Salomo hatte ganz Recht:
— es gibt nichts Neues unter ber Sonne. "

- "Aber boch genug, was uns in Athem erhalt," bemerkte ber Zweite, indem er sich auf bem Absatze seines linken Fußes ein paar Mal herumdrehte; — "benn wir nehmen von Allem Notiz, was fur neu ausgegeben wird."
- "So ist es, herr West! fuhr ber Dritte fort. "Wir besuchen alle Theater, so oft ber Unschlagzettel etwas Neues ankundigt, wohmen ber Eröffnung aller Konzert, Tanz und Speisesäle bei, lesen bie Zeitungen, ehe ber Stempel darauf gesetzt ift, und alle Bucher, bevor sie in einen Buchladen gekommen sind."
- "Dabei amustren wir uns, wenn es gluckt,"
   unterbrach ihn ber Erste »und berichten en passant, was an der Sache ist, wenn uns gerade Jemand in den Wurf kommt. Das ist unsere ganze Geschichte."

Ich wußte nicht gleich, was ich antworten sollte, und ließ meinen Gasten Stuhle zum Sieten geben; sie verbaten es aber. "Wir siten nicht gern, " sagte ber Eine, "und haben übershaupt wenig Zeit zu Komplimenten."

"Indessen," fiel ihm ber Undere in's Wort, Beft's Schriften. II. 2. 15

"haben wir boch nicht unterlaffen wollen, Ihnen im Borbeigehen unfere Aufwartung zu machen."

"Und Ihnen," sette ber Dritte mit einem Anicks hinzu, "unsere Dienste für das Sonn= tageblatt anzubieten, falls Sie Gebrauch bavon machen wollen."

"Sie sind fehr gutig, " fagte ich. "Wollen Sie mich vielleicht mit Theater = Aritiken und Recensionen von literarischen Neuigkeiten unter= ftugen?"

"So ungefahr, " erwiederte der Erste. "Wir haben bemerkt, daß es Ihrem Blatte gar sehr an Neuigkeiten sehlt. Diesem Mangel können wir abhelsen. Wir fassen uns jedoch etwas kurz in unseren Urtheilen, und lassen es gewöhnlich ben einem "gut " oder "schlecht" — "beklatscht" — "ausgepfissen" — oder "passirt" — bewen: den."

"Das ist sehr bequem, a sagte ich, "und für Leute von erprobtem Geschmacke vielleicht auch genug. Allein ich fürchte, daß die Leser Mancherlei dagegen werden einzuwenden haben, und noch mehr die Autoren, da Ihre Urtheile, bei dieser Kürze, oft sehr schneidend ausfallen musen."

"Thut nichts!" rief ber Zweite. "Die belieb= testen Journalisten machen es nicht anders. Man ist das gewohnt; was der Eine zu viel im La= beln thut, verbessert der Andere durch das zu Viel im Loben. "

"Upropos!" unterbrach ihn ber Dritte. "Ich bin zur Probe bes neuen Trauerspiels eingelaben; es ist hohe Zeit. Wollen Sie mich begleiten?"

"Unmöglich!" antwortete ber Andere. "Ich habe versprochen, die Kleiderpuppe in Augensschein zu nehmen, die bei der schönen Wienerin erst heute aus Paris angekommen ist, und wosnach auf der nachsten großen Redoute wahrsscheinlich halb Wien kostumirt seyn wird."

"Und ich, " fiel ber Erfte wichtig ein, "foll diesen Vormittag noch einen Traktat über bie Wiederherstellung des Gleichgewichts von Europa durchlesen, den mir ein Buchhandler aus Schwaben zugeschickt hat. — Ihr Diener, Herr West!"

"Auf Wieberfehen, mein herr!" fagte ber 3meite.

"Sie werden von une horen!" rief ber Dritte, schon unter ber Thur; — und im Augenblice



waren die Avant-Coureurs verschwunden, ohne bag ich ihnen fur ihren Besuch auch nur hatte Dank sagen konnen.

Seither erhalte ich fast täglich unter ber Abbresse bes Sonntagsblattes einige beschriebene Blatter mit kurzen Anzeigen und Nachrichten sehr vermischten Inhalts, worin der Geist und die Manier der Avant-Coureurs nicht zu verstennen ist, obwol sie bisher, wie es scheint, nicht Zeit gefunden haben, ihren Namen beizussen, ober irgend eine weitere Erklärung über diese Art von Beiträgen von sich zu geben. Da ein Auszug aus diesen Papieren dem Publikum allerdings einige Unterhaltung verspricht, so werde ich künftig eine eigene Rubrik für solche Notizen eröffnen, ohne übrigens deren Inhalt durchaus verbürgen zu wollen.

Th. W.



### 33 und 34.

# Manifest ber stillen Gefellschaft.

Parcere subjectis, et debellare superbos.

Der Mensch weiß nicht, mas Gutes ober Bofes in ihm ift, bis bie Belegenheit bas eine ober bas andere jum Borfchein bringt, und ihn aus bem behaglichen Traume wedt, worein Selbstliebe und Gewohnheit ihn wiegten. Bon allen Gigenschaften eines guten und ehrenwerthen Mannes habe ich feine zu befigen mir bisher fo gern gefchmeichelt, als bie Friedfertigfeit und ein vollig harmlofes Wohlwollen gegen alle Befen meiner Gattung. In ben einfachen Berhaltniffen, worin ich lebte, fanden nur bie fanften Reigungen Nahrung, beren Befriedigung bas ftille Glud eines anspruchlofen Dafenns ausmacht. Richt blind gegen bie Schwachen, und nicht unbekannt mit ber Bosheit ber Menfchen, fublte ich mich boch nie zu heftigen 2lusbruchen gegen fie hingeriffen. Mit den leichten Waffen der Fronie und der Laune bachte ich bie Feinde zu bekampfen, welche bie Entfernung

von der Natur und das Verderbniß der Zeiten uns zugezogen; und, indem ich mich scherzend dem Gefolge der Thorheit beigesellte, hoffte ich ihrem Zauberkreise einige verirrte Zöglinge ber Weisheit zu enführen.

Mit folden Gefinnungen ergriff ich bie Reber, als ich, mehr zu meiner Unterhaltung als gur Belehrung Unberer, biefes fluchtige Bert unternahm; in einem folden Beifte find die erften biefer Blatter gefdrieben. Die fie in ber Stille entstanden, und ohne Unspruche an bas Licht getreten waren, fo follten fie auch wirken: geraufchlos, ohne Parteifucht und Unmagung. Nicht viele, aber achtungswerthe Freunde follten fie fich erwerben; und wenn bie Grunbfage. ju benen ich mich bekannte, ihnen einige Gegner erweckten, fo follten es, meinte ich, boch feine unwurdige Gegner fenn, welche bie Befcheibenheit durch Sochmuth, den Berftand burch Machtspruche, ben Wig burch Ungefchliffenheit fich nieberzuschlagen vermeffen. Weil ich bie Menschen schonte, und nur bie Thorheiten angriff, weil ich ben Berfaffer von bem Berfe unterschied, und felbst bem Stumper ben Musweg offen ließ, in bie gutmuthige Laune eingustimmen, worein ich mich und ben Leser zu verssesen suchte, so bilbete ich mir ein, den Haß entwaffnet und die Eitelkeit zum Schweigen gesbracht zu haben. Ich hoffte zu bessern, ohne zu beleidigen, und war entschlossen, zwar nicht die Wahrheit, aber selbst den Ruhm eher aufzusopfern, als den Frieden.

Allein, wer in bem offentlichen Leben Die gange Lauterkeit feiner Gefinnungen und bie Rube bes Bemuthes fich zu erhalten gebenft, die in der Ginfamkeit ihn begluckten, bat weber fich noch bie Welt gekannt. Der Gigenbunkel will nicht bloß gefcont, er will vergottert merben : bie Thoren bei ber Schellenkappe faffen, heißt fie an bem empfindlichsten Theile verleten; und fein Band icheint bie Menichen enger gu verknupfen, als bas Band ber Phantafterei. Webe bem, ber es magt, ben Unfinn an bem letten feiner Unhanger lacherlich zu finden! Die gange Borbe ber Gleichgefinnten emport fich gegen ihn, und weder die Reinheit feiner Absidten, noch die Sanftmuth, womit er fie behandelt, fann die Rache abwenden, die ber wohlmeinende Spotter auf fein ungeweihtes Saupt labet. Seine Befcheibenheit reigt ihren

Uebermuth; die Schonung, die er ihnen beweisfet, macht sie glauben, daß er sich einer Schmasche bewußt sen; die Furcht, die sie empfinden, suchen sie unter der Maske des Trokes und einer pobelhaften Verachtung zu verbergen. — In den kleinsten Weltangelegenheiten, wie in den größten, sind die halben Maßregeln zwecklos. Man muß den literarischen Gögen des Tages huldigen, oder sie zerstören!

Ich fah balb, bag ich entweder bie aute Sache, ober bie Grundfate ber Milbe aufgeben mußte, zu benen bie Natur mich geneigt machte. Der Ton biefer Beitschrift ift gang veranbert, und ich felbft fcheine nicht mehr berfelbe gu fenn. Die leichten Baffen ber Fronie und ber Laune, womit ich die Thorheit zu bekampfen gedachte, haben fich, im Streite mit plumpen Gegnern, mir unter ben Sanden in fcmere Merte und Streitkolben vermandelt. Weit entfernt, ben Ruf ber Friedfertigkeit langer behaupten gu ton= nen, febe ich mich in einen beinahe allgemeinen Rrieg verwickelt, ber fich -mit bem Untergange einer ber kampfenben Parteien enbigen gu muffen Scheint. Bas ber humoriftifche Muthwille eines meiner Freunde über bas Sonntagsblatt



ausgesprochen hat, ist ohne sein weiteres Zuthun in Erfüllung gegangen. Ich habe so viele Feinde auf bem Halfe, als der Kapitan von Solms nur immer wunschen konnte; und seine Strategie hatte nun Gelegenheit, sich in ihrem vollen Glanze zu zeigen. —

"Das wird fie auch! " rief eine Stimme hinter meinem Stuhle; und als ich mich umkehrte, ftand, zu meinem großen Erstaunen, Herr Brink vor mir.

"Ich bringe ben Kapitan mit, " fagte er, ohne sich burch die Zeichen meiner Verwunderung irre machen zu lassen. "Wir haben von Deinen Kriegsthaten gehort, und sind nun ba, sie Dir aussechten zu helfen."

"Deine Bulfe," erwiederte ich, " fommt mir beinahe fo unerwartet, ale Du felbst. Ich habe auf Dich und ben Kapitan in meinen offent= lichen Angelegenheiten kaum mehr gerechnet. "

"Denkst Du so von Deinen Freunden? «
fagte Brink mit einer drolligen Ernsthaftigkeit.
"Der meinst Du, ich hatte den Narren indeß Seibe zu ihren Kappen gesponnen? Wenn ich spinne, so ist's Unheil. Gluhende Rohlen habe ich auf ihre Haupter gesammelt. Sie sollen balb fühlen, daß ich wieder unter ihnen bin. — Diese Zöglinge der Weisheit, Thomas, wollen der alten Eirce Thorheit nicht entführt werden. Sie folgen ihren Fahnen aus freiem Antriebe und Uebermuth; ein neues Reich der Narrheit densten sie zu stiften, und die weite Welt ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Da gilt kein Friede und keine Schonung. Mit Storpionen muffen sie gegeißelt werden, nicht mit Rosen. Mit Storpionen, Thomas! Ich habe Dir eine Hecke voll von den giftigsten mitgebracht. Meine itatienische Reise ist nicht fruchtlos gewesen.

"Deine Stimmung ist etwas wild, Samuel, afagte ich. "Ich bin entschlossen, das strenge Recht zu handhaben, aber Niemand mehr Leid anzuthun, als die Noth erheischt. Keinem Reumuthigen soll ber Rückweg zur Vernunft verschlossen sein. Den Aberwitz wünsche ich auszurotten, nicht die Unglücklichen, die davon befalzlen sind."

"Sprichft Du schon vom Begnabigen? « rief Brink. "Deine Gegner sind nicht gesonnen, es Dir so leicht werden zu lassen. Bielmehr meinen sie, Dich und uns Alle bereits in einem schmahlichen Triumphe aufzusühren; und wenn

The same of

wir nicht mader find, fo konnten fie es erreichen. Die Menge ift's, die ihre Starke ausmacht: Du ftehft allein gegen eine Legion."

"Ich bin nicht allein, " fagte ich. "Die Wahrheit, bas Recht, hoffe ich, sind mit mir, und die gesunden Köpfe aller Zeiten und Nationen. Was ich als wahr erkenne, und gegen schwachsinnige Neuerer vertheidige, hat die Meinung der erleuchteten Jahrhunderte und das beistimmende Urtheil von Mannern für sich, deren Gleichen ich in unserer Zeit nicht sehe. Aristoteles und Sicero sind wenigstens so gute Anführer, als die Herren Gebrüder Schlegel; vor Homer und Shakspeare beugt sogar Göthe das Haupt, und wenn Leidnig und Kant aus ihren Gräbern aufstehen, so läuft dem Herrn Schelling sein halbes Auditorium aus der Schule, und er selbst auf und davon. "

"Gut!" erwiederte Brink. "Es freut mich, Dich fo mannhaft reden zu horen. Aber glaube mir, mit ber Bernunft allein zwingst Du es nicht. Es ist nicht genug, daß der Berstand Recht behalt: der Unsinn muß an sich selbst irre werden; und da gibt es kein Mittel, als ihn noch toller zu machen, als er schon ift. Ich



habe baruber einige Erperimente angestellt, bie Dich in Erstaunen feben werben. Die Berren follen erfahren, baß fie bloge Stumper in ber Berrudtheit find. Ber meine Uphoris= men uber Runft lieft, bem muß bas apho= riftifche Buchlein bes Beren Gorres vorfom= men, wie flares Baffer. Gegen meine Era= gobie vom Beelzebub follen bie Diobe und ber Graf von Gleichen trodene Ber-Wenn Du meine Standesarbeiten icheinen. neuen Sonette und poetischen Bes= pennefter fiehft, fo wirft Du versucht merben, die Berren Sylvester, Crifalin und Ifiborus Drientalis fur vernunftige Leute, und ben herrn Leo v. Sedenborf. trot feinen Stimmen ber Bolfer, fur einen Sammler von Geift und Befchmack ju halten. Mit einem Worte, Thomas! Wir wollen bie Teufel bes Unfinns burch ben oberften und unfinnigften ber Teufel austreiben. Es foll noch babin tommen, hoffe ich, bag, wie Lord Chatham von ber englischen Marine fagte, ohne un= fere Erlaubnif ober ein Datent ber ftillen Gefellichaft, fich fein narrifcher Gebanke auf bem literarischen Dcean blicken laffen barf. Wenn es

durchaus Narrentheibungen geben muß, so wollen wir sie felbst machen, Thom's. Es werden wenigstens lustigere Thorheiten seyn, als die der neuen Lammleinsbruder; dafur stehe ich."

» Daruber wollen wir die Welt urtheilen laffen, " fagte ich. " Uebrigens, wenn es Dein Ernft ift, mir ben Rampf bestehen zu helfen, in bem ich begriffen bin, fo miffe, bag, ba ich mein Berg von bem Frieden gewendet, ich den Rrieg nicht anders zu endigen gebenke, als mit ber Unterwerfung berer, die ich als Feinde der Bernunft und bes guten Gefchmackes erkannt habe. 3ch werbe bem Benie und ben Talenten, aber auch bem Berftande und den Grundfagen ihr Recht widerfahren laffen, auf benen die Burbe ber Literatur und ihr Rugen fur die Gefellschaft beruht. Die werde ich mich einer miffenschaft= lichen Ungerechtigkeit schuldig machen, noch bie Rudfichten vergeffen, die dem Berdienfte, ju welcher Partei es auch gehort, gebuhren. Dhne mid burch eine Autoritat blenben zu laffen, werbe ich boch immer ben achtungswurdigen Mann von der ichlechten Gefellichaft zu unter= Scheiden miffen, unter ber er fich zufälliger Beife befindet; und ba ich folder Gestalt mit ben

Verständigen in Eintracht und Frieden, und nur mit den Thoren und Schwachköpfen im Kriege bin, so hoffe ich aus diesem lustigen Streite als Sieger zuruck zu kehren.

Ih. West.

# Unzeige und Warnung.

Ich habe es bisher anstehen lassen, bem Publikum von ber neu erfundenen Klatsch = maschine Bericht zu erstatten, weil ich erst über ihre Brauchbarkeit eine hinlangliche Anzahl von Beobachtungen sammeln wollte. Mit Bebauern muß ich nun erklaren, daß diese Ersinzbung unsers Freundes, des Kapitans, ihren Zweck keinesweges erfüllt, und daß demnach der kleine Trommelschläger und Pfeiser auch bereits wieder von dem Souffleurkasten verschwunden sind. Da unvermuthete Hindernisse die Ausstellung der Maschine an dem angekündigten Tage nicht gestattet hatten, so bestimmte ich die neue Oper des Herrn Kanne zu dem ersten Versuche dieser Art. Die Verwirrung im Zugwerke, die

Dynted by Goog

ich vorausgesehen, mar fcon am erften Ubenbe fehr groß. Der Tambour, ben ich nur ein pagr Mal gang fachte anzog, blieb mabrend ber gan= gen Borftellung auf ben Beinen, und machte einen falfchen garm, ber nicht nur einen Theil' ber Buschauer, sondern auch einen auswärtigen Beitungsichreiber verleitet bat, ben Drpheus, fowol mas ben Tert als mas die Dufit betrifft, fur eine ber beften beutschen Dpern auszurufen. Mit vieler Mube gelang es mir, am andern Tage bie Maschine in ziemlich rich= tigem Bange zu erhalten, weghalb ich auch fein Bebenken trage, mich zu bem gemäßigten Beifalle zu bekennen, ben herrn R's Orpheus bei ber zweiten Muffuhrung erhielt. Doch mehr Berwirrung ale bei biefer Oper, zeigte fich bei ber Borftellung von Chakfpeare's Beinrich IV., inbem beibe Figuren zugleich aufstanden, mas zu einem bedenklichen Rampfe zwischen ben Rlat= fchern und Bifchern Unlag gab, und ben Beifall, ben bas Stud erhielt, febr zweifelhaft machte. Gine Berbefferung, welche ber Rapitan hierauf an feiner Maschine anzubringen fuchte, hatte feine andere Folge, als bag nun ber Pfeifer fatt bes Trommelfchlagers zur Unzeit auffprang, unb,



wenn er einmal ftand, nicht wieber zu beruhi= gen war. Diefe Ungefchicklichfeit ift bei ber er= ften Borftellung bes Beigigen und bes Don Ranubo eingetroffen, und hat mahrscheinlich ju bem Salle biefer zwei fomifchen Stude nicht wenig beigetragen. Ich fchliege bieg insbefon= bere aus bem Umftanbe, bag biefelben Bufchauer, bie im Don Ranubo burch bas gange Stuck laut und einhallig lachten, am Ende boch eben fo einhallig - vermuthlich aus Respekt fur ben fleinen Pfeifer - gifchten; - wenn biefe feltfame Erfcheinung nicht etwa bloß barin ihren Grund hat, bag wir uns, aus lauter Rultur und Rlugheit, bes Lachens fchamen, obwol wir noch nicht fultivirt und weife genug find, es gang unterbrucken ju tonnen.

Im Berdruß über einen so unangemessenen Erfolg, entschloß ich mich, an dem Abende, als das Rathsel zum ersten Male aufgeführt wurde, die Maschine gar nicht anzurühren, sonz bern den Klatscher und das Publikum ihren eizgenen Empfindungen zu überlassen. Ich sand bald, daß die Erscheinung des Trommelschläzgers hier überstüffig gewesen wäre, denn der Beisall war ungetheilt und entscheidend. Indes

fen fonnte ich mich in ben letten Scenen biefes allerliebsten fleinen Luftspieles boch nicht enthalten, gegen meine Bewohnheit, felbft aufzufteben, und mit eigenen Banben bas Signal zu geben, welches ber Rlaticher mit einer mufterhaften Richtigkeit und Pracifion mehrere Male, und vornehmlich am Ende, lautschallend wiederholte. - Daffelbe Erperiment bachte ich in ber neueften beutschen Dper Emerite, und in bem Ballette, ber Mastenball, zu machen, aber irgend ein Schalt fchien hinter bas Beheimniß meines Bugwertes gekommen gu fenn; benn ploglich fah ich ben fleinen Pfeifer in ber Sohe. Die Oper wurde wenig applaudirt, bas Ballet aber febr nachbrucklich ausgezischt; und wenn ber Bufall ober die Schadenfreude auf bie= fes Schickfal bes Maskenballes einen Ginfluß hatte, fo ift nicht zu leugnen, bag fie babei fo gerecht gemefen find, ale bie Rritit in eigener Perfon es nur immer hatte fenn tonnen.

So wenig die Rlatschmaschine überhaupt gegluckt ift, so vollkommen ist dem Ersinder dagegen die Ausführung einer zweiten Maschine gelungen, deren Bestimmung ist, die Pferde auf bem Theater scheu zu machen. Der



Rapitan, beffen Ubichen gegen Pferde-Speftafel man kennt, hat die feinste Berechnung und größte Sorgfalt auf bie Berfertigung biefer Mafchine verwendet. Ich habe von ber Wirkfamkeit berfelben eine Probe gefeben, die auf der Reitschule bes Grafen von ber Mude bei Kackellicht Statt fand, und bin überzeugt, bag, wenn ber Berfuch auf bem Theater angestellt wird, ein großes Unglud unvermeiblich erfolgen muß. Da nun ber Erfinder, ungeachtet meiner ernstlichen Vorstellungen, entschloffen ift, biefen Berfuch gu machen, und bagu bie nachfte Borftellung bes Blabimir gewählt hat; fo rathe ich Jebermann, fo lieb ihm fein Leben ift, an bem bestimmten Tage ja nicht in bas Theater, ober wenigstens nicht in bas Parterre zu geben. Der Rapitan wird feine Mafchine, die man bequem in ber hohlen Sand verbirgt, unversehens in bie Mitte ber Buhne werfen; fobalb nun bie Erplofion geschieht, fpringen auf's minbefte ein halbes Dugend Pferde über bas Orchefter hinweg, unter bie Bufchauer. Bas hierdurch fur Bermirrung und Unheil entstehen muffe, ift hoffentlich unnothig zu erklaren; ich bitte baber alle Menschenfreunde bringenbft, diefer graulichen

Scene vorzubeugen, und bin so kuhn, die erlauchte Theater-Direktion selbst zu beschwören, entweder die Pferbe unverzüglich abzuschaffen, ober sich mit einem Privilegium zu versehen, welches sie der Verantwortlichkeit für ein solches öffentliches Ungluck entzieht.

## Schlußrede des ersten Jahrgangs.

Ich fange an, etwas von ber Zufriedenheit zu fühlen, die der englische Zuschauer in einem gleichen Falle empfand, da ich hore, daß die Nachfrage nach diesen Blättern sich von Tag zu Tage vermehrt, und daß ein Theil der Leser der Erscheinung derselben mit merklicher Ungebuld entgegen sieht. Mein Drucker sagt mir, daß er die Auslage des Sonntagsblattes werde verdoppeln mussen, welches ich, bei meiner nicht unbescheidenen Meinung von mir selbst, und bei dem Grundsaße, weder dem Geschmacke des grossen Publikums, noch der Eitelkeit der herrschenzen Parteien zu schmeicheln, keinesweges erwartet habe. Ohne hieraus einen Schluß zu Gun-



sten meiner Eigenliebe zu ziehen, glaube ich nur einen Beweis barin zu finden, baß bie Wahrsheit auch schmucklos ihre Wirkung nie verfehlt, und baß die Zahl berjenigen nicht unbeträchtlich ist, welche bas Thun und Treiben unserer neuessten Schriftsteller in demselben Lichte sehen, worin es mir erscheint.

Da mein Unternehmen einen fo unvermutheten Fortgang gewinnt, fo werbe ich meinen Gifer um fo weniger erkalten laffen, biefen Blattern allen ben Werth zu geben, beffen fie nach ihrer Bestimmung und Unlage fabig find. Bu nuben, indem er unterhalt, icheint die Abficht jedes Autore fenn ju muffen, ber fur ein Dublifum fchreibt, wie basjenige ift, welchem ich meine Muße gewidmet habe. Ich bente nicht fo wichtig von mir, noch fo gering von meinen Lefern, daß ich mich berufen glauben konnte, ihre afthetische Bildung zu übernehmen, ober ihnen ben erften Unterricht in bem gu er= theilen, mas aut, mas fcon und schicklich ift. Die ich es felbst bin, so find vermuthlich auch die meiften, die mich lefen ober horen, ber Schule entwachsen. 3ch mache feinen großeren Un= fpruch an ihre Aufmerkfamkeit, als Jemand,

ber in ber Gefellschaft unter Seinesgleichen bas Wort nimmt, um seine Gedanken gegen die ihzigen auszutauschen. Aber so wenig ich mir einbilde, den Lehrmeister der Lesewelt spielen zu können, eben so wenig bin ich geneigt, mich als ihren Lustigmacher vorzustellen. Auch die Posse kann und soll einen vernünftigen Zweck haben; und ich würde die Kunst, Lachen zu erzegen, meiner und meines Publikums unwürzbig halten, wenn ich mich ihrer in einer anderen, als in einer, nicht bloß unschuldigen, sonzbern wirklich ernsthaften Absieht bediente.

Der Beifall, ben das Sonntagsblatt bei einer großen Mehrheit gebildeter Leser fand, hat mich und meine Freunde weder blind gegen seine Mångel, noch taub für die mißbilligenden Urtheile gemacht, die sich hin und wieder dagegen erhoben. Selbst einige Gönner unseres Institutes haben uns einer zu großen Vorliebe für das Alte, und einer übertriebenen Abneigung gegen alles Neuere beschuldigt; man hat bemerkt, daß wir lieber tadeln, als loben, und der entscheidende, mitunter sarkastische Ton, den wir gegen mehrere Schriftsteller annahmen, ist von Manchem für unziemlich, ja, für ungerecht

erflart worden. Es ift ju vermuthen, daß biefen leifen Bemerkungen und fanften Bormurfen balb lautere Wiberfpruche und heftigere Ungriffe folgen werben, ba wir nicht gesonnen find, bie alten Mufter gegen neue Fragen aufzugeben, große Autoritaten fur Eleine fahren zu laffen, zu loben, mas uns tabelnswerth scheint, und un= fern Zon wider mittelmäßige Sfribenten und zweifelhafte Talente berab zu ftimmen, die fich gegen die Bater unferer Literatur und gegen die portrefflichsten Schriftsteller ber neueren Beit alles erlaubt haben, was die Ungezogenheit ber Rugend und die Robbeit bes Zeitalters ihnen eingeben konnten. 216 wir ben Unschlag faß. ten, uns ben Unmagungen ber fleinen Iprannen zu widerfegen, die fich ber form = und fcuslosen beutschen Literatur bemachtigt haben, hofften wir nicht ihre Bufriedenheit, noch den Dant ber Journalisten und ihrer fcwachen Unhanger zu erwerben. Gben fo wenig fcmeichelten wir uns, biefen fluchtigen Blattern einen flaffischen Charafter aufjudrucken, ober uns an ber Stelle berer zu behaupten, die wir von ihrem ufurpirten Poffen zu vertreiben gebenten. / Dur bie Grundfage glaubten wir retten, und bie Mufter

Dille ud D. Google



wieder aufstellen zu muffen, die der literarifche Bandalismus unferer Tage bereits gerftort und / vernichtet zu haben fich einbildet. Dogen biefe Blatter der Bergeffenheit queilen, die das Loos alles Mittelmäßigen ift; fie werben nicht ohne Wirkung und Rugen vorüber geben, beffen find wir gewiß. Man wird burch bas, mas wir fa= gen, ju Bergleichungen geführt merden; und es ift unmöglich, bas Gute, bas wir beinahe verloren, mit bem Schlechten, bas uns bagegen aufgedrungen wird, jusammen ju ftellen, ohne ju ben Grundfagen und Borbilbern gurud ju fehren, welche bie Sicherheit bes Beschmaches und ben Ruhm ber erleuchteten Jahrhunderte ausmachen. Beffere Ropfe werden erwedt merben und vollbringen, wozu wir uns begnugen, ben erften Unftoß gegeben zu haben, und einige nicht unnuge Vorarbeiten beigutragen.

Daß wir felbst von unserm beschränkten Biele noch weit entfernt sind, verhehlen wir uns nicht. Noch ist kaum ein Anfang geschehen; obgleich uns die Billigung der Meisten und manche Lobsprüche zu Theil geworden, so has ben wir bisher doch wenig thätigen Beistand in unserer Unternehmung gefunden. In der



Schriftstellerwelt, wie im Publikum, ift bie verftanbigere Partei bie minder betriebfame und que thatige : und in biefem Beitalter ber Bermirrung fcheint man nur jum Berftoren, aber nicht jum Erhalten und Wiederherftellen, Energie und Thatkraft zu befigen. Bielen baucht die Befahr, die fie bedingter Beife eingesteben, weber allgemein, noch bringend; Unbere glauben fie großen Theils ichon vorüber gegangen; Die Deiften scheinen bie Berftellung ber Drbnung von ber Natur ber Dinge, ber inneren Rraft bes Guten, bem eigenen Wiberspruch und ber Nichtigfeit ber neuen Formen und Softeme gu erwarten. Es wird baber nicht überfluffig fenn, die eigentliche Beschaffenheit und ben Umfang bes Uebels naher fennen ju lernen, und einige Schritte gurud ju thun, um ben Bufammenhang bes gegenwartigen Unwefens in unferer Literatur und Sprache, mit einigen fruberen Erscheinungen biefer Urt zu entbeden. Bu bie: fem Enbe werden wir, in ber Fortfegung biefes periodischen Werkes, eine Reihe von Charafteriftiten ber wichtigften Manner und Schriften liefern, welche nachft Rant und Gothe'n ben ftarkften Ginfluß auf die Umgestaltung ber beut:



fchen Schriftstellerwelt gehabt haben; bei melder Belegenheit fich bann auch ber Untheil von wirklichem Talent und Berbienft am beiten erortern laffen wird, ber einigen jener Danner, namentlich ben Berren Fichte, Schelling, Bean Paul Richter, Died, Friedrich und August Wilhelm Schlegel - ungeachtet manches Schweren Berfchuldens in biefer Sinficht - unbeftritten bleibt. Muf folche Beife benfen wir bem leichten Tone und Gehalt biefer Blatter etwas mehr Gewicht von fritischer Strenge beigufugen, und, indem wir den Ernft mit bem Scherze, bas Nubliche mit bem Unterhaltenben genquer verbinden, uns bes Beifalls, ben wir erhielten, nach und nach werth gu machen.

## Berbefferungen.

Kritische und satyrische Streifzuge, zweiter Theil.

Seite 12. Beile 6 von unten, lies : genothigt flatt genöthia. 21 3. 5 von oben, I. meinem ft. meines. 21 3. 6 v. o. l. beharrlichen Biberfpruche. ft. beharrlichen Biberfpruches. 61 3. 5 v. o. l. welcher, ft. welchen. 61 3. 5 v. u. l. folden, ft. folder. 83 3. 6 v. u. I. Erfindungstraft, ft. Em. pfindungefraft. 95 3. 13 v. o. f. ihren, ft. ihre. - 105 3. 8 v. o. I. anhäufe, ft. anhäufte. - 106 3. 9 v. o. l. einfache, ft. einfach. - 120 3. 8 v. o. I. merben, ft. merbe. - 134 lette 3., nach ben Worten: bas gange Ehea. ter, fege bingu: ber MIten. - 144 3. 4 v. u. ift bas Borm. aus einmal ju ftreichen. - 147 3. 5 v. u. I. redeat, ft. redat. - 154 3. 13 v. o. f. Machbarn, ft. Machbaren, und fo auch G. 155. - 166 3. 8 v. u. I. awar, ft. gar. - 169 3. 12 v. o. I. eine, ft. feine. - 177 3. 5 v. o. l. Runftamed, ft. Runftmert. - 247 3. 2 v. u. I. Symptomen, ft. Supmtomen. - 254 3. 7 v. u. l. barin, ft. bann. - 293 3. 2 v. u. l. Serrichaftehaufe, ft. Wirth. Schaftshanie. - 303 3. 13 v. o., nach dem Borte: fcmahlich, Schalte ein: haben. - 314 3. 10 v. u. f. fonnten, ft. tonnte. - 317 3. 8 v. o. l. welche, ft. meldes. - 327 3. 9. v. o. ift bas Wort auf einmal ju ftreichen.

## Inhalt ber zweiten Abtheilung.

## Rritische und fathrische Streifzüge. 3meiter Theit.

|     |                                                  | Seite |
|-----|--------------------------------------------------|-------|
| 18. | herr Platt ein Mnftifer                          | 5     |
|     | Ein Beschluß der flillen Gesellichaft, ber nicht |       |
|     | ohne garm ablaufen fann                          | 17    |
| 19. | Mancherlei                                       | 2 1   |
| 20. | Ueber Romanen = Lefture                          | 42    |
| 21. | Dramaturgifche Briefe Giebenter Brief            |       |
|     | Die Grafin Orfina                                | 79    |
| 22. | Biel garm um Nichts                              | 86    |
|     | Der Wald bei hermannftadt                        |       |
| 23. | Die Dunfenftühle                                 |       |
|     | Die Runftrichter und die Recensenten             |       |
| 24. | Ueber ben Chor im Trauerspiele                   | 131   |
| 25. | Der geme Gonzales                                |       |
| 26. | Dramaturgifche Briefe Achter Brief               |       |
|     | Neunter Brief                                    |       |
| 27. |                                                  |       |
|     | Eilfter Brief                                    |       |
| 28. | Der Dichter Schneck                              |       |
| 10. | Schreiben bes Dichters Schned, an herrn bila-    |       |
| ٠.  | rius Frant                                       |       |
|     | Springbluthen des Geiere, gesammelt vom Dich-    |       |
| ,   | ter Schneck                                      |       |
|     | 1. Probe göttlicher Grobheit, nach Schlegel'i    |       |
|     | Definition                                       |       |



|                                               | Geit |
|-----------------------------------------------|------|
| 2. Stimmen der Bolfer                         | 224  |
| a) Der Galzburger Bauer                       | 225  |
| b) Das unglückliche Füllen                    | 220  |
| c) Fragmente                                  | 220  |
| d) Die Jubentochter                           | 227  |
| 3. Funten                                     | 228  |
| 4. Biolen = Dufte                             | 229  |
| Un den herausgeber des Conntagsblattes        | 230  |
| 29. Dramaturgische Briefe. — Zwölfter Brief   | 238  |
| Brint's Launen. Gin Intermesso                | 251  |
| Der Graf von der Mude, an den herausgeber     | 259  |
| 39. Merope                                    | 267  |
| Deutsche Journale                             | 277  |
| Wöchentliche Unzeigen bes literarifchen Frag. |      |
| und Kundschafts-Umtes                         | 289  |
| Unfundigung. Bifchelzeitung für Ungebildete   | 294  |
| 31. Pantalon und Smelfunga. Gin Beitrag jur   |      |
| Geschichte der Dunse                          | 296  |
| 3weiter Brief bes herrn hans Stolidus an den  |      |
| Herausgeber                                   | 307  |
| 32. Die deutsche Drama                        | 316  |
| Des Anaben Bunderhorn. Schreiben an den       |      |
| Herausgeber                                   |      |
| Rathschluß                                    | 335  |
| Die Avant-Coureurs                            | 336  |
| 33 und 34. Manifest der ftillen Gesellschaft  | 341  |
| Unzeige und Warnung                           | 350  |
| Schlugrede des erften Jahrgangs               | 355  |

Bayerische Staatsbibliothek München





